

Randzeichnungen von Eugen Neureuther.



Johann Gottfried Herder, Eugen Napoleon Neureuther

26252,22.20

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT WITH INCOME
FROM THE BEQUEST OF
HENRY LILLIE PIERCE
OF BOSTON

# Der Cid

nach fpanifden Bomangen

befungen burd

## Johann Gottfried von Berder

mit

Mandzeichnungen von Eugen Meureuther.

Yo so Ruy Diaz el Cid Camprador! El poèma del Cid.

3meite Auflage.

Stuttgart und Cubingen. Verlag ber 3. G. Cotta'fden Buchanblung. 1843.

## 26252.22.20

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JAN 411,54

Buchbruderei ber 3. 3. Cotta'iden Buchbanblung in Ctuttgart.

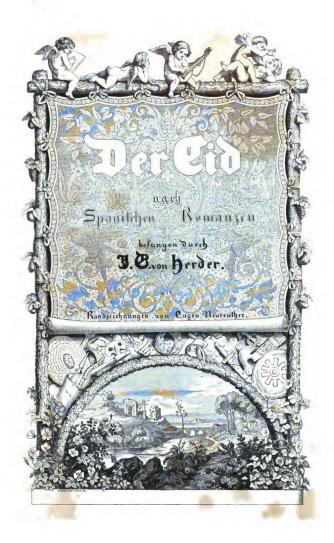



Ferdinand dem Grossen.



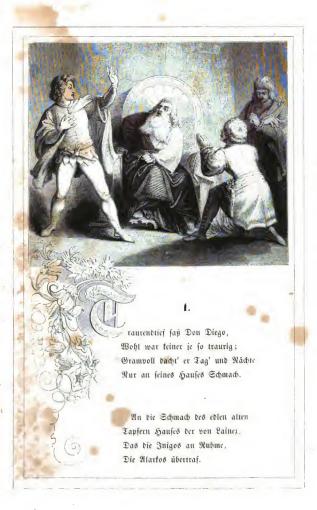

Tief gefranket, schwach vor Alter, Fühlt er nahe fich bem Grabe, Da indeß sein Feind Don Gormas Ohne Gegner triumphirt.

Sonder Schlaf und sonder Speise, Schläget er die Augen nieder, Tritt nicht über seine Schwelle, Spricht mit seinen Freunden nicht,

Soret nicht ber Freunde Zuspruch, Wenn fie fommen ihn zu troften; Denn ber Athem bes Entehrten, Glaubt' er, icanbe feinen Freund.

Enblich fouttelt er bie Burbe Los, bes graufam-fimmen Grames, Laffet fommen feine Sobne, Aber fpricht zu ihnen nicht;

Bindet ihrer aller Sande Ernft und fest mit ftarfen Banden; Alle, Thranen in ben Angen, Fleben um Barmberzigfeit.

Baft ichon ift er ohne hoffnung, Ats ber jungfte feiner Cohne, Don Robrigo, feinem Muthe Frend' und hoffnung wiedergab. Mit entflammten Tigeraugen Tritt er von dem Bater rückwärts; "Bater," spricht er, "Ihr vergesset, Wer Ihr seyd und wer ich bin."

"Satt' ich nicht aus Euren Sanben Meine Waffenwehr empfangen, Uhnbet' ich mit einem Dolche Die mir jest gebotne Schmach."

Ströment floffen Freubenthranen Auf Die vaterlichen Wangen, "Du," fprach er, ben Sohn umarment, "Du, Robrigo, bift mein Sohn."

"Ruhe gibt bein Born mir wieber; Meine Schmergen heilt bein Unmuth! Begen mich nicht, beinen Bater, Begen unfres haufes Feinb"

"Hebe fich bein Arm!" — "Wo ist er?" Rief Robrigo, "wer entehrer Unfer haud?" Er ließ bem Bater Kaum es gu ergablen Zeit.



"In Afturiens Gebirgen Bablet Gormag taufend Freunde, Er in Königs Rath ber Erfte, Er ber Erfte in ber Schlacht."

Aber, wenn er bie bem Bater Bugefügte Schmach bebenfet, Bas bebeutet alles Anbre? Recht will er vom himmel nur.

Bravheit ift er feiner Ehre Schuldig; fchabet ber bie Jugend? Für fie fitrbt aus echtem Stamme Selbft bas neugeborne Kinb.

Gilig langet er ben Degen Gid herab, ben einft Mubarba Führte, jener tapfre Baftarb; (Traurig hing ber Degen ba,

Alls ob er, vor Alter roftent, Geines herren Tob betraure). Eb' er noch ibn an fich gurtet. Rebet er ben Degen an:

"Dir gefagt fen es, bu ebler Degen, baß ein Urm bich faffet, Gleich bes Bastards Urm! und fuhlest Du, baß ihm noch Starke fehlt;"

"Rudwarts wird er niemals weichen, Wenn er bich im Kampfe fuhret; Ebler, bu von gutem Stahle, Doch von befferm ift fein Herg."

"Werth wird beffen, bem bu bienteft, Der feyn, bem fortan du bieneft; Burd' er jemals unwerth beiner, Run, so bienft bu Keinem mehr."

"Tief in feine Eingeweibe Birgt er bich . . hinaus ins Freic! (Rief er) benn bie Stund' ift fommen Der gerechtsten Rache Zeit."

Heimlich, baß es niemand wußte, Ging er aus bes Baters Haufe; Und noch war es feine Stunde, Eraf er seinen ftolgen Feinb.

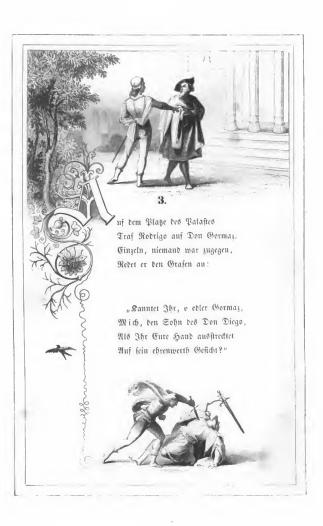

"Bustet Ihr, daß Den Diego Ab von Lannn Calvo stamme? Daß nichts reiner und nichts ebler Ats sein Blut ist und sein Schild?"

"Buftet 3hr, baß, weil ich lebe, 3ch fein Sohn, fein Mensch auf Erben, Kaum ber mächt'ge herr bes himmels Dies ihm thate, ungestraft?" —

"Beißt bu," fprach ber ftolze Gormas, "Bas wohl fen bes Lebens Salfte? — Jüngling!" "Ja," fprach Don Nobrigo, "Und ich weiß es fehr genau."

"Eine Salfte ift, bem Eblen Ehr' erzeigen, und bie anbre, Den Sochmuthigen zu ftrafen; Mit bem letten Tropfen Bluto"

Abguthun bie angethane
Schanbe." — Ale er bies gefagt,
Sah' er an ben ftolgen Grafen,
Der ihm biefe Worte fprach:

"Run, was willft bu, rascher Jüngling?" "Deinen Kopf will ich, Graf Gormaz," (Sprach ber Cib) "ich habs gelobet!"— "Streiche willst bu, gutes Kind," 10 Der Cid. (Sprach Don Gormag) "eines Bagen Streiche hatteft bu verbient." D ihr Beiligen bes Simmele! Wie marb Cib auf biefes Bort!

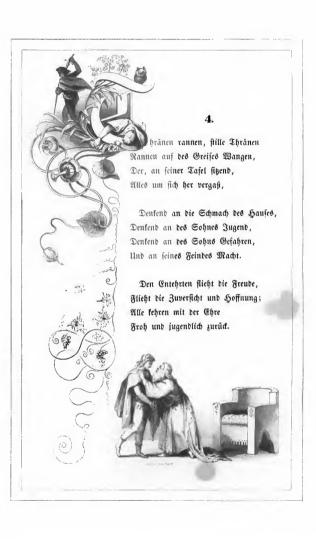

Noch versenft in tiefer Sorge, Sieht er nicht Robrigo fommen, Der, ben Degen unterm Arme Und bie Saub' auf seiner Bruft,

Lang' anficht ben guten Bater, Mitleib tief im herzen fühlenb, Bis er gutritt, ihm bie Rechte Schüttelnb: "Ih, o guter Greis!"

Spricht er, weisend auf die Tafel; Reicher floffen nun Diego Seine Thranen: "Du, Nobrigo, Sprachst bu, fprichft bu mir bied Wort?"

"Ja, mein Bater! Und erhebet Ener ebled, werthes Antlig." — "If gerettet unfre Ehre?" "Geler Bater, er ift tobt."

"Sege bich, mein Sohn Robrigo, Gerne will ich mit bir fpeifen. Wer ben Mann erlegen founte, 3ft ber erfte feines Stamme."

Beinend fnicete Robrigo, Ruffend feines Batere Ganbe; Beinend füßte Don Diego Seines Cohnes Angeficht.



5.

eulen und Geschrei und Rufen, Roffetritt' und Menschenstimmen, Mit Geräusch ber Waffen tonte 3n Burgos vor Königs Hof.

Nieberstieg aus feiner Kammer Don Fernando, Er, ber König; Alle Großen feines Hofes Folgten ihm bis an bas Thor.

Bor bem Thore ftand Aimene, Anfgelöf't bas Haar in Traner; Und in bittern Thranen fcwimment, Sant fie zu bes Königs Knie. Siegenseits fam Don Diego Mit breihundert eblen Mannern, Unter ihnen Don Robrigo, Er, der stolze Castellaner. Auf Maulthieren ritten Alle; Er allein auf einem Ros. Bisamhanbichuh trugen Alle, Er allein den Reiterhanbschuh; Alle reich in Gotd und Seide, Er allein in Wassenwehr.

Und bas Bolf, ben 3ng erfehend, Und ber hof, als an fie famen, Mue riefen: "Schaut ben Anaben, Der ben tapfern Gormag ichlug."

Rings umher fah Don Robrigo, Ernst und fest: "Ift Guer Giner, Den bes Grafen Tob beleibigt, Freund, Bermanbter, wer er ift;"

"Sep's ju Bufie, fen's ju Roffe, Stell' er fich." Sie riefen Alle: "Dir mag fich ber Teufel ftellen, Er nur, wenn es ihm beliebt."

Ub von ihren Maulern ftiegen Die breihundert eblen Rnappen,

3hres Ronige Sant ju fuffen; Gigen blieb auf feinem Rog

Don Robrigo. "Steige nieber, Sohn Robrigo," sprach ber Bater, "Deines Königs Hand zu fuffen." — "Benn Ihr es befehlt, o Bater, Eurenthalben thu' ich's gern."

6.

it zerriff'nem Trancrfchleier Sprach Ximene jest zum König: (Thränen schwollen ihre Augen, Wie war sie in Thränen schön!

Schon, wie die bethaute Rofe, Glangte fie in ihren Thranen; Schoner blubter ihre Bangen, Glubent in gerechtem Schmerz.

3hre Worte fingt ber Sanger, Doch nicht ihre Blid' und Seufger.) "König," fprach fie, "ebler König, Schaffe mir Gerechtigfeit."

"Er erftach mir meinen Bater, Er erftach ibn, eine Schlange. Meinen Bater, ber, o König, Dent' es, bir bein Reich befcongt'!"

"Meinen Bater, ber von Selben Stammte, bie mit ihren Fahnen Einft Belagins, bem erften Christentonig, folgeten." "Meinen Bater, ber ben Chriften-Glauben felbft mit Macht beschirmte, 3hn, bas Schreden bes Almangors, 3hn, ber Ehre beines Reiches Ersten Sproß, in beiner Krouc, 3hn, ben ersten Ebelftein."

"Recht nur fleh' ich, nicht Erbarmen; Recht nuß beiftehn jedem Schwachen, Unwerth ift ein ungerechter Fürft, daß ihm der Eble diene, Daß die Königin ihn liebe, Keines ihrer Kuffe werth."

"Und bu wilbes Thier, Robrigo, Auf! burchbohr' auch biefen Bufen, Den ich hier in tieffter Trauer Dir eröffne. Morb auch mich!"

"Warum nicht bie Tochter tobten, Der bu ihren Bater ranbteft? Barum nicht bie Feindin morben, Die bir's jest und ewig feyn wird? Rache forbert fie bes himmels, Und ber gangen Erbe Rache, Gegen bich!" — Robrigo schwieg.

### Der Cid.

Und bes Roffes Zaum ergreifend, Kehret langfam er ben Ruden Allen Felbherrn, allen Kriegern; Bartend, ob ihm Einer folge; Aber Keiner folget' ihm.

Als Aimene biefes fahe, Rief fie lauter noch und lauter: "Rache, Krieger, blut'ge Rache, Ich felbft bin bes Nachers Preis!"

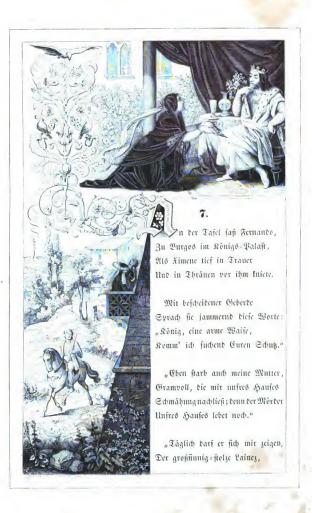

Der Cid.

Reitet täglich mir vor Augen, Seinen Falten auf ber hanb,"

"Der mir meine Tauben würget, Alt und jung. Schau her, o König, Sich bas Blut auf meiner Schürze, Meiner jungsten Taube Blut."

"Dft hab' ich's ihm unterfaget; Und was gab er mir für Antwort? Lies, o König. Diefe Zeilen Sanbt' er heute mir jum Hohn: "

Un Donna Ximena.

Du flagest, Einzige, Berebrte, Schone, Kimene,
Daß täglich Dir mein Falf die Tauben Komme zu rauben.
Sein Herr begleitet ihn -D durft' er fühn
Die Einmal sehn, der auf so harte Art
Bom Schidsal und vom Falf er angemelbet ward.

Als ber König bies gelefen, Stand er auf von feiner Tafel, Schrieb fofort an Don Diego, Heimlich fanbt' er ihm ben Brief. Wiffen will ben vollen Inhalt Don Robrigo. "Nein! bei Gott nicht! Und bei feiner heil'gen Mutter! (Sprach er) laff' ich Euch, o Bater, Euch allein nach Hofe ziehn."



Ruhmreich fammlen icon bie Mauren Ihren Raub, gurudgufehren; Denn Riemand begegnet ihnen, Riemand, auch ber König nicht.

Bu Bivar auf feinem Schloffe Hotte biefe Roth Robrigo; Roch war er nicht zwanzig Jahre, Doch au Muth war er ein Mann.

Auf fein Rof, es hieß Babieça, Stieg er, wie hoch in ben Bolfen Gott auf feinen Donnerwagen, Und burchrannte rings bas ganb.

Die Bafallen feines Baters Bot er auf; sie waren alle Angelangt zu Montes d'Oca Und erwarten ihren Feind.

Guter himmel! von ben Mauren 30g fortan nicht Einer weiter — Aber bie geraubten heerben, Manner, Beiber, Christenfinder, Alle ziehen ihres Beges Froh und frei. Die fünf gefangnen Mohrentönige — bem König Don Fernando schidt Rodrigo Die Gesangnen zum Geschent.



9.

uf bem Throne faß Fernando, Geiner Unterthanen Rlagen Anguhören und zu richten. Strafend ben und Jenen lohnend; Denn fein Bolf thut feine Pflichten Ohne Straf' und ohne Lohn.

Mis mit langer Trauerschleppe, Bon breihundert eblen Knappen Still begleitet, ehrerbietig Bor ben Thron Aimene trat.

Auf bes Thrones tieffte Stufe Kniete fie bemuthig nieber, Tochter fie bes Grafen Gormag, Sob fie fo gu flagen an:

"Sechs Monate find es heute, Sechs Monate, großer König, Seit von eines jungen Kriegers Hand mein ebler Bater fiel." "Biermal fniet' ich Euch ju Fußen, Biermal gabt 3hr, großer Ronig, Guer Bort mir, mir jusagenb Rachenbe Gerechtigkeit."

"Roch ift fie mir nicht geworben; Jung und frech und übermuthig Spottet Eurer Reichsgesche Don Robrigo von Bivar."

"Und 3hr icute ihn, ebler Konig, 3hr; benn wer von Guren Mannern Seiner fich bemachtigt hatte, Uebel war' es ihm gelohnt."

"Gute Kön'ge find auf Erben Gottes Bilb. Die ungerechten Sind undanfbar ihren treuen Dienern, nahren Factionen, haß, Berfolgung, ew'ge Feinbichaft, Seufger und Bergweifelung."

"Denft baran, o großer König, Und verzeihet einer Waise, Der bie Klag' auf ihren Lippen Schmerzlich Guch ein Borwurf wirb."

### Der Cid.

"Bas 3hr fpracht, sen Euch verziehen," Sprach ber König; "boch, Kimene, G'nug gerebet und nicht weiter. Euch erhalt' ich ben Robrigo; Wie um seinen Tob 3hr jeho, Werbet balb 3hr um sein Leben Und um seine Wohlsahrt stehn." ie ericholl ein Ruhm gerechter, Größer nie, als Don Robrigo's: Denn fünf Könige ber Mauren, Mauren aus ber Moreria, Waren ihm Gefangene.

Und nachbem er mit Bereibung In Bafallenpflicht und Binspflicht Sie genommen, fanbt' er alle Bieber in ihr Land gurud.

Als nach fieben langen Jahren (Rie war' er von ihr gewichen), Don Fernando jeht die feste Stadt Coimbra, fest durch Mauern Und durch Thurme, überwand;

Beihet' er ber Mutter Gottes Die prachtvollste ber Moschen; hier in bicfem heil'gen Tempel' hielt Robrigo Ritterwacht. Hier mit eignen Königshanden Gurtet ihm bas Schwert ber König, Und bie Königin, fie führet Selber ihm ben Zelter zu.

Die Infantin, Donna Urafa, Schnallt ihm an bie golbnen Sporen: "Mutter," fprach fie, "welch ein Ritter! Einen fconern fab ich nie!"

"Gludlich ift bas Banermatchen, Die ihn ohne Scheu bes Bormurfs Unanftanbig niebrer Sitte Lang' anschauen nach Gefallen, Dhne Scheu ihn sehen barf. Gludticher ift bie Gemahlin, Die ihm zuführt seine Mutter, 3hm, bem Schönften, ben ich sab."

Alfo fprach bie Königstochter, Doch nicht mit ber Rofenlippe; Eief nur im verschwiegnen Bufen Sprach alfo ihr ftilles Berg.

### 11.

bler Ritter, Don Robrigo, Jung und fühn und flug und tapfer, Etrafe bich mit Schmach ber himmel, Daß bu mir mein Herz befämpft! Kühner! ohne zu bebenfen, Wer bu bift und wer ich bin."

"Daß bu eine Stadt bezwungen, Daß fünf Könige ber Mauren Du in beine Fesseln zwangest, Daß ben stolzen Grafen Gormaz Du in früher Jugend schlugest — Macht bich biefes so verwegen? Welcher Spanier, o Ritter, That es nicht? und wohl noch mehr!"

"Ebel zwar bift bu geboren, Ausgunden schöne Thaten: Dem, ber einzig seine Pflicht thut, Dem ift feinen Danf man schuldig; Und gebührt er bir, so wisse, Diese Pflicht ift nicht bie meine: Sie ist meines Baters Pflicht."

. Die Infantin Donne Brate fpriet bier

"Wenn ein Mangel an Bermögen Mich bir anzunähern scheinet,
Mich, die meine Königs-Abfunft Ueber bich so hoch erhebt:
O so wisse, Königstöchter
Sind beswegen arm an Gutern,
Weil ber Abel ihres Stammes
Ihnen mehr als Reichthum gilt.
Armuth ift an mir kein Flede,
Sie ift meiner Hobeit Ruhm."

"Reich, bas weiß ich, ift Ximene, Darum ift's, bag bu fie liebest; Rein! nicht barum: benn, Robrigo, Unrecht will ich bir nicht thun. Sie auch liebt bich. — Run, so liebet! Mir macht es ben kleinsten Kummer, Daß ber Cib Ximenen liebt."

"Eines reichen Grafen Tochter Onuge bir, bu fleiner Ritter; 3ch bin arm — bebarf ein ebler Diamant, bebarf er Golb?"

"Schon bift bu, wie einst Narciffus. Beise: Salomon war weiser. Edel: beren gibt es Viele. Tapser: Spanien erziehet Reine Memme, Don Robrigo. Reich: bas find fo viele Narren. Weit berühmt: bas waren Biele, Mehr als bu, und ftarben bennoch Eingehüllet in bie Tücher Menschlicher Bergeffenheit."

"Ritter, wenn bein eigner Spiegel Dir nur beine Schönheit vorhalt, So tritt her vor meinen Spiegel, Er erniebert beinen Stolz. Bech bann hin zu Deinesgleichen, Ritter, eine Königotochter Blide nur mit Ehrfurcht an."

Alfo fprach bie eifersucht'ge Königstochter, Donna Urafa; Und der Cid, er ftand und schwieg. Denn fie liebt' ihn tief im herzen; Und als fie nun ausgeredet, Tuhr fie fort mit ihrer Radel 3hm zu nah'n bie schönfte Scharpe, Die er — nicht begehrete.

12

n bem blühnden Oftermonat, Da bie Erbe neu sich kleibet, Da bie welß behaarte Mutter Sich wie eine Fee verwandelt, In bie schönste junge Nymphe,

Da luftwandelte der König Bon Castiljen, Don Fernando, Er mit feinem gangen hofe Bor Burgos im schönen Thal.

Und von seinem gangen hofe Rahm er feinen ale Robrigo hin ju einer Silberquelle, Glangenb schöner ale Arnstall;



Mit ihm sprach er an ber Quelle; Aller Augen sah'n ihn sprechen, Aber Keines Ohr vernahm, Was zu Eib ber König sprach.

Dies sprach er: "Ich lieb' Euch, Ritter, Jung seyd Ihr und brav und tapfer; Aber noch nicht weltersahren, Und am wenigsten versieht Ihr Euch auf's weibliche Geschlecht."

"Alle wollen fie regieren, Und regieren benn auch wirflich; Leiber wir find nur ihr Werfzeng: Unfre mannlichften Gebanten, Dft zerftorte fie — ein Weib."

"Gleich ale hatte Gott zulest noch In fein schönes Saus, bie Schöpfung, Deshalb nur bie Fran geführet, Daß burch fie und fur fie Alles, Alles je geschehen sollte, Conder Schein, daß fie es thut."

"Junger Mann, bie Frauen fennen Ift bir nublich; biefes Wiffen Uebersteiget jebes anbre; Doch zu weithin — forfche nicht." "Dir fonft fonnt' es auch fo geben, Wie bort jenem alten Weisen: Weil er ihn nicht faffen fonnte, Sturget er fich in ben Schlunb."

"Das Geheimniß ist — ber Beiber Macht auf unfre Mannerherzen. Dies Geheimniß stedt in ihnen Tief verborgen, Gott bem Herren, Glaub' ich, selber unerforschlich. Wenn an jenem großen Tage, Der einst aufsucht alle Fehle, Gott ber Beiber Herzen sichtet, Kindet er entweder alle Sträslich oder gleich unschulbig; So versiochten ift ihr Herz.

"Ungeheur ift bie Entfernung 3wifchen einem Mann und Mabchen, Und durchaus jum Bortheil biefer; Junger Mann, weißt bu warum?"

"Darum! Manner gehen vormarts; Und bas Beib — es fieht fie fommen. Er veranschlagt; fie begegnet Seinen Planen — weißt bu wie?" "Sieh bort jenen leichten Bogel, Der von Zweig ju Zweige hupfet, Reden wird er lang ben Jager, Der ihm folget Schritt vor Schritt."

"Bor bem Angesicht bes Eigners Wird er seine schönften Früchte Raschen, weil er ohne Waffen 3hn ba vor sich stehen sieht; Und was haben gegen Weiber Wir, die Manner, wohl für Waffen? Deshalb bann regieren sie."

"Und hiebei ift feine Ausnahm", Jebe gleicht hierin ber Anbern. Junger Mann, ber Weisheit Regel Rath, fich zu vermählen — nie."

Alfo fprach ju Cib ber Konig, Der baburch ihn prufen wollte; hort, mas er antwortete.



"Muß bem Baterfande bienen, Muß in Rath und That bem Herren Holb und treu seyn und gewärtig, Muß ihm beisiehn mit Gewicht."

"Dazu alfo einen Ramen, Einen hohen Baum fich pflangen, In beß Schatten auch ber Frembe Ruh' und Schut und Rettung fucht."

"Muß ber Kirche, muß bem Staate Rinber geben, bie ihm gleichen; Dies ift mein Gefet ber Ehre, Das Bermählung mir gebeut."

"Ber bas heil'ge Banb ber Ehe Blicht, o König, ber verläugnet Feige, wie ein Ueberläufer, Bater und Religion."

"Er zerreißt ben Zaum ber Ehre, Trennt bas Band, bas ihn an Menfchen, Das an fein Geschlecht ihn fnupfet Und an andere Geschlechter; Dafür wird er hart gestraft."

"Den entlaufenen Berachter Etraft Berachtung aller Ebeln;

Jebermann erscheint er nuplos, Und unwürdig seines Stammes. —"

"Bas das Regiment der Frauen Unbetrifft, o großer König, So ist meine Meinung dies:"

"Sie regieren wie bie Diener Ueber fehlerhafte herren. Ber zur Dede feiner Mangel Ihrer nicht vonnöthen hat, Gegen eine Belt von Feinden Ift er starf und siehet sicher. Sonderlich im Punft ber Ehre Gab fein Beib bem Mann Gefege; Durft' auch nie ihm folche geben; Das Bergnügen ift ihr Kelb."

"Und ba mögen fie regieren. Sie verstehn barauf sich beffer, Beffer, buntt mich, ale bie Manner — Dies ift meine Meinung, herr."

"Und was anlangt ihre Gleichheit, Unterwerf' ich mich ber Meinung Meines Lehnherrn. Alle taugen Richt, fobalb ber Mann nicht taugt." "Alfo nehm' ich's gegen Alle Auf, zu Roß und auch zu Kuße; Rur behaupt' ich, jebes Weibes Kehler ift bes Mannes Schulb."

"Eine Bitte noch, o König, Bor bem Enbe bes Gefpraces: Jur Vermählung mit Aimenen, Baife jeht bes Grafen Gormas, Bitt' aus föniglicher Gnabe Ich mir bie Bewilligung."

An bem Rand ber Silberquelle Gingen jest fie auseinander, Don Fernando und ber Cit.



Der Cid.

41

### Modrigo.

Bielleicht belauscht uns hier Ein uns feindfelig Dhr: Eröffne mir -

#### Timene.

Dem Ungenannten,
Dem Unbefannten
Eröffnet sich zu Mitternacht
Kein Thor.
Enthülle bich;
Wer bist bu, sprich!

# Hobrigo.

Bermaifete Timene, Du fenneft mich.

### Ximene.

Robrigo, ja ich fenne bich; Du Stifter meiner Thrauen, Der meinem Stamm fein ebles Haupt, Der meinen Bater mir geraubt —

## Hobrigo.

Die Ehre that's, nicht ich. Die Liebe will's verfohnen.

## Ximene.

Entferne bich! unbeilbar ift mein Schmerg.

42

Der Cid.

Hobrige.

Co ichent', o ichente mir bein Berg; 3ch will es beilen.

Timene.

Wie? zwischen bir und meinem Bater, ihm Mein Berg zu theilen? -

Modrige.

Unenblich ift ber Liebe Dacht.

Zimene.

Robrigo, gute Racht.



Und beghalb fich vor bem guten Frommen Bifchof Lunn Calvo Bu vermahlen — benn bie Liebe, Sie allein verzeihet gang —

Gab er, um ben Cib Kimenen Gleichzumachen an Bermögen: Balbuerna und Salbana, Belforabo und San Rebro De Corbona gab er ihm. Herrlich ging am Hochzeittage Auf die Sonne. Don Robrigo, Abgelegt die Waffenrüftung, Kleibet sich mit seinen Brübern Hochzeitlich und fröhlich an.

Necht Walloner Pantalone, Mit Scharlach gezadte Schuhe, Fein an Leber; zween Stifte Hefteten fie fest und enge Un ben fleinen netten Bug.

Bebo jog er an bie Wefte, Eng' anliegenb, ohne Borten; Dann die schwarze Atlad. Jade, Wohlgepufft, mit weiten Nermeln (Wenig hatte fie fein Bater Rur getragen). Auf ben Atlad Fiel von ausgezadtem Leber, Preit anständig, bas Collet.

Und ein Rep von goldnen Faben, Eingewirft in grune Seibe, Schloß fein Haar ein. Auf bem Hute, Bon Cortrayer feinem Tuche, Hob fich eine Hahnenfeber Wunderbarlich hoch und roth. Schönbefranzt bis auf bie Sufte Reichet ihm bie Jagerine; Und um feine Schultern fpielet Ausgeplufcht ein hermelin.

Und ber unverzagte Degen, Tigonada mar fein Rame, Er ber Schreden aller Mauren, Sangt in schwarzen Sammetbanbern Un bem feften tapfern Gurt. Musgegadt, gefaßt mit Silber, Bar ber Gurt; ein feines Schnupftuch Bohlgefaltet hing an ihm.

So gefleibet, ging ber eble Gib, begleitet von ben Brübern, hin jum weiten Kirchenplat, Wo ber König und ber Bifchof Und bie herrn bes hofes alle Mit Kimenen ihn erwarten, Mit Kimenen, feiner Braut.

Sittsam ftanb fie ba, Timene, Bon elastisch feiner Leinwand Buffte ihre Flügelhaube; Bon bem feinsten Londner Tuche, Bohl garnirt, war ihre Kleibung, Die von Schultern ju ben Fußen Barg und zeigte ihren Buchs. Auf zwei rofigen Pantoffeln Stand als Königin fie ba.

3hren halb umichlang ein halbbanb; Un ihm hingen acht Medaillen, Einer Stadt an Werthe gleich: Und bie reichfie unter ihnen, Den Sanct Michael barftellenb, Schwer von Berlen und Juwelen, hing Ximenen an ber Bruft.

So begaben bie Berlobten Jum Altar fich; vor'm Altare, Eh' ber Braut die Hand er reichte, Sah er mit bem Blid ber Liebe Und fprach ju ihr, tiefbeschamt:

"Fraulein, einen Mann von Ehre Leiber hab' ich Euch getöbtet:
Denn es wollt' es Ehr' und Pflicht. Diefen Mann geb' ich Euch wieder, Und was Ihr mit ihm verloret, Bater, Freund, Berwandte, Diener, Mes geb' ich Euch, mit Allem Mich Euch, Euren Ehgemahl."

Auszog er ben fühnen Degen Bor'm Altare, fehrt' zum himmel Seine Spige: "Mich zu firasen," Sprach er, "biene bieser ba, Wenn mein Lebenlang ben Eibschwur Ich verlege: Euch zu lieben, Und Euch Alles zu ersehen, Wie ich Euch vor Gott gelobt. — Und nun auf, mein guter Onfel, Luyn Calvo, segnet und!"



Bing ber fromme gute Bifchof: Dann ber herren langer Bug.

Wohl durch einen Ehrenbogen Ging ber Zug hin jum Palafte. Ausgehängt aus allen Fenstern Singen, goldgestidt, Tapeten, Und ben Boben bedten Zweige, Frische Kräuter, Rosmarin.

Auf ben Straffen, auf ben Gaffen Langs hinan bis jum Palafte Tonet in getrennten Choren, Unter Saitenspiel und Combein, Gludwunfch, Freud' und Luftgefang.

Allvar Fanez (unter allen Freunden Cibs ihm flets der Erfte), Zest von Dienern reich begleitet, Und geschmudt mit schönen Hörnern, Zeigt er prächtig sich als Stier.

Antolin auf einem Efel, 3hn gleich einem Roffe tummelnb; Martin Pelaez mit Blafen Boller Erbsen, die er auswarf, Allem Bolf zur lauten Luft. Herzlich lacht' barob ber König, Gab bem Pagen, ber ben Damen Jum Erschreck ben Teufel spielte, Eine Handvoll Maravebi's, Auszuwerfen unter's Bolf.

Alfo führete ber Konig
Sich jur rechten hand Fimenen; Und bie Königin empfing fie, hinter ihr bie herrn vom hofe; Froh und freier mar ber Zug.

Beizen warf man aus ben Fenstern, Daß ber hut bes Königs selber, Daß Ximenens Bufentrause Dicht und voll von Beizen lag. Körn nach Körnchen las ber König Selbst ihn aus Ximenens Krause Vor ber Kön'gin Angesicht.

Alvar Fanez, ber es aufah,
Rief als Stier: "Bohl möcht' ich lieber
Statt bes Kopfes meines Königs
Beht besiten seine Hand."
"Gebt ihm einen Korb voll Beizen,"
Sprach ber König, "und Ximene,
Ungelanget im Palaste,
3hr umarmt ihn für ben Scherz."

Aber von Ximenens Seele War bas taumelnbe Gelächter Weit entfernt; fie ist zu gludlich, Als baß sie sich luftig zeige. Mehr spricht ihr gerührtes Schweigen, Als bie lautste Fröhlichkeit.

17.

u bem hochverehrten Sige Bebro's, ben ber Bifchof Bictor Damals einnahm, trat ber Deutschen Kaiser (Heinrich war sein Name), Klagend trat er so vor ihn:

"Gegen König Don Fernando Bon Leon und von Castiljen, Heil'ger Bater, klag' ich hier. Bebe Christenmacht erkennet Mich für ihren herrn und Kaiser; Er verweigert mir die Ehre, Er verweigert und Tribut."

"Zwingt ihn bagu, heil'ger Bater, Bu Erhaltung, wie bes Glaubens, So auch unfrer beiber Reich'."



Drohenbe Befehle fandte Bictor jest ju Don Fernando, Einen Kreugjug ihm aufundend, Benn er nicht bem heil'gen Stuhle Und bem Kaisetthum ber Deutschen Ehr' und Gaben willigte.

Lange ftant Caftiljens Konig In Gebaufen; wohl erwagent, Wenn bie Sache fürber ichritte, Die Gefahren feines Reichs. Alle riethen nachzugeben, Rachzugeben größter Macht.

Rur ber Cib (er war abwesenb; In ber erften Zeit ber Liebe Schlummernd an Ximenens Bruft) Aber als er von ber Botschaft Und von Königs Rath gehöret, Eilt' er und sprach zu ihm so:

"Ach jum Unglud Eures Reiches Baret Ihr geboren, König, Benn, fo lang' 3hr lebt, ein Andrer Hier gebot' in Eurem Reich!"

"Rimmermehr foll es gefchehen; So lang' 3hr lebt und ich lebe. Denn, o Konig, jebe Ehre, Die Euch Gott gab, ju erhalten, 3ft uns, Euern Dienern, Pflicht; Ber Euch anbere rieth, o König, Rieth Euch fonber Ueberlegung, Und vermindert Euren Ruhm. Forbert fie heraus, bie Droher, Die Ausfordrung ift bes Königs; Die Ausfuhrung ift bes Kriegers; Forbert fie; ich nehm' es auf."

"Denft, o König, und bebenfet,
Bir erwarben Euch Castiljen,
Bir mit Ehre, Gut und Blut;
Eher gab' ich auch mein Leben
Hin, ch' biese fremben Wespen
Jehren sollen unfre Beute,
Ernten unfrer Siege Frucht.
Denn, o König, gebt 3hr ihnen
Etwas, o so bleibt Euch — Richts."

Und fo fuhrt ber unverzagte Eib zehntaufend madre Manner Durch bie Alfpen bin ind gelb. 3hm entgegen zog Graf Raimond Bon Savonn, mit vielen Roffen; Doch ber Cib, er fchlug ben Grafen, Macht' ihn felber zum Gefang'nen, Und nur gegen feiner Tochter Geifelfchaft gab er ihn los.

Auf ber Welt bas iconfte Fraulein, Barb fie Koniges Geliebte, Und ber Gohn, ben fie erzeugten, Barb ber Kirche Carbinal.

Auch ber König ber Franzofen Sanbt' bem Cib ein Heer entgegen, Das er schnell zerstreuete;
Da er bann mit seinen Tapfern In Italien also waltet,
Daß in Gile Pabst und Kaiser,
Beibe bes Tributs vergessend,
Botschaft senden zu Fernando,
Rur ben Cib hinwegaugiehn.

Und so fehrete ber Felbherr Stolz zurud mit feinen Tapfern. Seine tonigliche Rechte Reicht ihm bantenb Don Fernando; D wie war ber Eib so froblich Ueber feines Königs Dant!

18.

en Zamora, wo ber König Eben Hof hielt mit ben Ebeln, Kamen maurische Gesanbte Zum Robrigo von Bivar.

Bon funf Königen der Mauren, Die er einst in Pflicht genommen, Waren sie die Abgesandten, Ihm zu reichen den Tribut.

Hundert Pferd' Araberstammes, Eble Rosse, brunter zwanzig Weiße, zart wie Hermelin, Iwanzig apfelfarbne graue, Oreißig rothe, breißig braune, Allesammt mit reichen Decen llebersegt und ftolz gezäumt.



Für Donna Aimena brachten Reichen Schmud fie an Juwelen, 3mei toftbare Spacinthen; Auch zwei Riften Seibenftoffe, 3hren Anappen zur Livrei.

Ehrerbietig, wie Bafallen, Raheten fie ihrem Lehnherrn, Rannten ihn Gebieter Cid. "Freunde," fprach ber Cid, "3hr irret, Bo mein herr, ber König, hof halt, Bin ich felber ein Bafall. Der Tribut, ben 3hr mir bringet, Er gehöret meinem herrn."

"Sagt," erwieberte ber König, "Euren Herren, baß ihr Lehnherr Kein Monarch zwar sey, boch leb' er Mit Monarchen. Ich besige Nichts, was ich nicht Ihm verbanke, Meinem Felbherrn, Eurem Cib."

Alfo fehrten bie Gefandten Rudmarts, ohne recht zu wiffen, Ber Bafall und König fen.



ehnlich wartete Kimene
In ben Salen ihres Palasts,
Schnlich harrt' sie auf Robrigo:
Denn bie Stunde der Entbindung
Raht, die graufamfüße Stunde;
Ihres Lebens, wie sie hoffet,
Frendenreichster Augenblick.

Gines Morgens (es war Sonntag), Melbeten fich ihr bie Schmerzen, Und es babet fich in Thräuen 3hr bescheidenes Angesicht.
Seufzend nimmt sie ihre Beder, Manche, manche zarte Klage, Mehr als tausend liebevolle Bitten schreibt sie dem Gemahl, Den sie wohl erweichen tonnten, Wenn die Ehre nicht in Felsen Bandelte ber Helben Herz.

Nochmals nimmt fie jest bie Feber, Und mit neuer Klag' und Seufgen Schreibt fie auch an ihren König, In ben ebelften ber Welt: "Guter, weifer, groffer Konig, Sieghaft und gerecht und bieber, Eure Dienerin Timene Rlaget vor Euch, über Euch."

"Scherz nur war es, Don Fernando, Eurer föniglichen Laune, Die mir ben Gemahl einst gab. Denn wohl wenig junge Frauen Waren weniger vermählet, Als ich bin; verzeiht, o König, Und allein burch Eure Schulb."

"Diefen Brief schreib' ich in Burgos, Wo mein Leben ich verwünsiche Und auch Euch viel Bofes will; Denn von den Geboten Gottes, Welches gibt Euch Recht, o König, Ehgenoffen also lange Sie zu trennen und so oft?"

"Belches gibt Euch Macht, o Konig, Mir aus einem garten Manne, Artig, liebenswerth, bezaubernb, Aller Welt zum wuften Schreden, Einen Lowen zu erziehn?"

"Ceche Monate, Tag' und Nachte, Saltet 3hr ihn fest im Zugel: Und wohl Ginmal faum im Jahre Sieht er feine Gattin, mich."

"Und wie fommt er? Blutgebabet, Bis ju Füßen feines Pferbes; Wenn ich bann mit meinen Armen 3hn umfange, schläft er ein;"

"Eraumet, wie ein Bilbbefeffner, Schlachten, Rampfe. Raum noch taget Un bem Firmamente brunten Der Aurora frühfter Strahl,"

"Ohne mich nur anzuschauen,
Db ich wache, ob ich schlafe,
Springt er auf. Mit welchen Thranen,
Großer Gott, empfing ich ihn!
Bater wollt' er mir und Alles,
Bater und Gemahl mir seyn!
Alles fehlet ber Berlaffnen
3ebo, Bater und Gemahl."

"Thut Ihr bies, um ihn zu ehren, König, beg bebarf er nicht. Längst war er ber Bielberühmte; Eh' am Kinn ber Bart ihm sproßte, Waren Könige ber Mauren Künf ihm schon Gefangene." "Königlicher herr, ben letten Augenblid erwart' ich balb; Balb wird er Euch Rachricht geben — Und ich fürchte fast, die Thränen, Die bem Bater ich vergoffen, Schabeten vielleicht bem Kinde, Das an meinem Herzen schläft."

"Guter Konig, also fchreibet Mir in Eures Herzens Sprache, Wollt Ihr ben Gemahl mir fenden? Dber wollt Ihr, bag bie Gattin Eures ehrenvollften Felbherrn Ihm ben Erfigebornen bringe, Einen Waisen, vaterlos?"

Rachfchrift.
"Und noch Eins, o guter König, Werfet meinen Brief in's Feuer,
Daß nicht Eurer Höfling' einer
Ihn belache! Dentt baran."

"Und auch baran, Don Fernando, Daß, statt meines Ehgemahles, Mir nur seine alte Mutter Blieb, die mir zur Seite schläft."



Daß Ihr einen vaterlofen Saugling in bem Schofe tragt."

"Drangt ihn nicht, gurudzufommen, Guren Ehgemahl; er hörte, Auch an Eurer Seite hört' er Mit Untuft bie Kriegsschalmei. Und wenn er nicht Felbherr ware, Saget mir, was war't ihr Beibe? Ebelmann und Ebelfrau."

"hatt' er Könige ber Mauren Fünf als Jüngling zu Bafallen; Wollte Gott, er hatte beren Fünfmal fünf: benn um fo minber Hatte Feinbe jest mein Reich."

"Kann er alfo nicht, Kimene, Bei Euch fenn im Augenblide, Wo 3hr ihn fo fehnlich wunscht: So erlaubt mir, eble Mutter, Daß ich feinen Plat vertrete; Denn ich glaub' es, nur ber König Ift für ihn bes Plates werth."

"Guern Brief follt' ich verbrennen? Geben follen ihn bie Lacher Meines Hofes, tiefbefchamt. Daß Ihr meinen nicht verbrennet, Beichne ich ihn zum Contracte, Und verbinde mich, Kimene, Ifi's ein Sohn, den Ihr gebaret, Geo' ich Better ihm und Degen, Mit zweitausend Maravedis, Ihm, dem Nitter, zum Geschent. Ift es eine Tochter, seh' ich Bierzig Marf an gutem Silber, Bom Geburtstag' an, ihr aus."

"Und fo lebet mohl, Timene! In ber Stunde Gurer Schmergen Gelf' Guch bie hulfreiche Mutter, Aller himmel Königin!"

Nachschrift.

"Eben fommt, ich hör' ihn fommen, Euer ernfter, lauter Belbherr, Mir bie Lection zu lefen, Daß ich nicht zu Telbe bin."

## 21

hren, Glud und Macht und Guter, Aller Ruhm und Pracht ber Erbe, Eine leichte Wasserblase Send ihr, auf bem Lüstchen schwebend Einen furzen Augenblick.

Don Fernando, er, ber Große (Und mit Recht fo gubenannt), Spaniens Monarch und Raifer, Liegend auf bem Todesbette, Seine lette Stund' erwarteut, Denft er nur ber Ewigfeit.

Ausgetheilet hatt' er alle Reich' und Guter feinen Cobnen.
28elche Stimme fcballt auf Ginmal In ben traurigen Gewolben Des Palaftes? Der Infantin Donna Urafa Stimme ruft.



Beinend tritt sie vor den König, Traurend ties im Todedschleier, Rahet sie dem Bett des Baters, Källt auf's Anie vor seinem Bette, Die verehrte Hand ihm füssend, Klebet sie ihn also an:

"D mein Bater, unter allen Göttlich-menschlichen Gesegen Rennet mir, was Euch verbindet, Eure Töchter für die Sohne Bu enterben? Ausgetheilet Sabt Ihr Eure Reich' und Länder Meinen Brüdern, und vergaßet, Bater, und vergaßet mich."

"Alfo bin ich Eure Tochter Richt, Genor: benn wenn ich's mare, Bar' ich auch nur Guer Baftarb, Satte, meiner zu gebenten, Euch eriunert bie Natur."

"Sab' ich, föniglicher Bater, Diefe Schmach um Euch verbienet, Run fo nennet meine Schulb. Reunet 3hr fie nicht, was werben Frembe Bolfer von Euch fagen? Sagen alle eblen Männer, Wenn fie von bem Unrecht horen, Das Ihr, ftete gerechter Ronig, Einer Unbescholtnen thut?"

"Manner, in die Welt eintretend, Bringen, Guter zu erwerben, Kräfte sich und Anschn mit.
Was sie sich erwerben fonnten, Müßigen zu hinterlassen, Siesie das nicht, obier Vater, Seine Sohn' erniedrigen?
Aber sagt: was fann die Tochter?
Was fann sich ein Weib erwerben?
Hingeworfen auf die Erde,
hat sie nichts als bes Gehorsams,

"Wenn Ihr mich enterbet, Bater, Ohne Land und ohne Boben, Muß ich in die Fremde flüchten, Muß — verzeiht ein hartes Wort mir, Eure harte zu verbergen, Muß bie Tochter Euch verläugnen; Beil Ihr sie verläugnetet.

"Bohl, fo geh' ich bann als Pilgrim In die Welt; in meinen Abern Ballet fönigliches Blut.

## Der Cid.

Deffen fürcht' ich zu vergeffen, Beil mein Bater es vergag."

Alfo fprach mit lautem Weinen Die Infantin Donna Urafa. Alfs fie ausgerebet hatte, Wartete fie auf die Antwort Ihres Vaters, der im Sterben War, des Königs leptes Wort.

22.

önigen ben Mund zu schließen, Darf es oft nur eines Weibes Freier Rebe. Don Fernando, Eine Beute jest bes Todes, Horenbeiter Tochter Klagen, Hatte Kraft genug, zu seufzen Ueber ihre stolles Kuhnheit; Aber taum genug ber Krafte, In antworten. Lange sucht' er Worte, bis er also sprach:

"Tochter, floffen Eure Thranen, Die Ihr jeht um eitle Guter Beinet, fo um Euren Bater: Sie verlängerten, ich glanb' es, Selber noch mein Leben jest; Aber ba Ihr, stolze Tochter, hier vor meinem Tobesbette Rur um Erbengüter weint, So bebenkt, was nehm' ich jeso Sterbend mit mir aus ber Welt? "

"Und ich bant' es meinem Schopfer, Daß er mir, Guch jugureben, Ench zu reinigen die Seele, Kraft noch und Bermögen schenkt. Graben Weges geht zum himmel Bebo, hoff' ich, meine Seele; In bem Feuer Eurer Worte Litt sie ihre Läutrung schon; Denn bebenket es, o Tochter, War die Stunde meines Scheibens, Mich noch also zu betrüben, Ein erles'ner Augenblick?"

"Eurer Brüber Reich' und Guter Reibet Ihr: und wollt nicht sehen, Daß mit bem Besit ich ihnen Auch auslege Pflicht und Last? Pflicht, bie Länber zu beschüten, Laft, sie weise zu regieren, Alles des bedürft Ihr nicht. Sie vielleicht sind arm bei Bielem, Ihr bei Benigem die Reiche: Denn Personen Eures Standes, Denen Riemand gleich sich sichätt, Was bedürfen sie für Reichthum, Als, ihr Leben hinzuleben, Gines Kloster Einsamteit."

"Freilich fent Ihr meine Tochter, Dent' ich, aber eine Gitle; Wohl dacht' ich an Eitelfeiten, Als ich Euch erzeugete. Euch trug eine eble Mutter; Aber eine bose Amme (Denn das zeugen Eure Neben) Säugte Euch mit schlechter Milch."

"Drohet Ihr, in frembe ganbe Euch zu flüchten; wer, o Tochter, Go ber Junge läßt ben Jügel, Reißet auch ber Ehre Zaum; gangft hatt' er ihn schon zerriffen, Als er so verwegen sprach. — — Leichter wird mir's, die Berwirrung Eures Kopfes zu gebenken, Tochter, als baß meines Blutes Allso Guer Herz verbarb."

"Euch, die Schwestern, sollten Eure Brüder (biefes war mein Bille) Unterhalten; jest befehl' ich, Um mit mir ben Segen aller Meiner Kinber mitzunehmen, Jest befehl' ich — höret mich:"

"Arm will ich Euch nicht verlaffen, Seit Ihr, was Ihr fprechet, fpracht. Ebel ift Dein Blut, Urafa, Doch ich fenne Dein Geschlecht. Also meine Stadt Zamora gaß ich Dir, die wohlverwahrte, Wohlbevölkerte. Dich werben Tapfre Männer in ihr schüßen, Und Dir solche Chr' erzeigen, Daß der Chre zu gedeuten Du burch sie gezwungen wirst. Db mich Deine jüngste Schwester Gleich mit feinen Bitten anging, Seb' ich ihr, wie Dir Zamora, Das Gebiet von Tore and."

"Diefes ift mein ernfter Wille! Und wenn meiner Sohne Einer, Euer Erbtheil Euch zu rauben Je gebenft, bem geb' ich meinen Schwerften vaterlichen Fluch."

Alle, bie ben König alfo
Reben hörten, sprachen: "Amen!
"Fluch bem Räuber seiner Schwestern!
"Schredlich treff ihn Tob und Bluch!"
Don Garzia, Don Alfonso
Sprachen Amen; boch Don Sancho,
Er allein in ber Versammlung
Bor bem Bett bes Vaters — schwieg.



Don Sancho dem Starken.



10

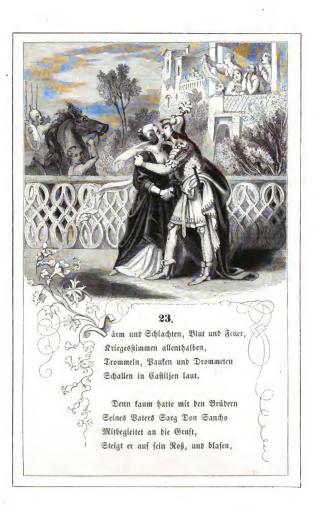

Blafen lagt er allenthalben Gegen feine Bruber Rrieg.

Die Bafallen feines Reiches Bot er auf; nicht feine Rechte Un ber Bruber Land zu prufen; In bas Treffen fie zu fuhren, Rief er fie bei Ehr' und Bflicht.

"Ach, Robrigo," fprach Kimene,
"Alfo haft bu fie befchloffen,
Meine Leiben;
Eins von beiben
Soll ich miffen;
Eins aufgeben —
Wohl mein Leben,
Ober mind'stens bie Gebutb."

"Meiner Ereue mich zu ruhmen Stehet mir nicht an; ber Liebe Ift treu seyn bie schönfte Bflicht. Rur wie burft Ihr mir, ber Treuen, Mir ber Liebenben, Robrigo, Bon so langen Abschieb fagen?"

"Ach beschloffen ift's, beschloffen, Eins von beiben Soll ich meiben — Eins aufgeben — Bohl mein Leben, Ober minb'ftens bie Gebulb."

"Benn ich Euch verehrend liebe, Denkt 3hr nicht baran, Robrigo, Daß die Zeit ja Alles, Alles Rüdwärts führe? baß im Herzen Auch ber tiefften Liebe Burzel Sterbe, wenn man sie nicht pflegt? Zwar ist bies Euch teine Drohung: Denn in Worten wie in Thaten Kann Kimene ben Robrigo Rie beleib'gen. Eiserfüchtig Konnte sie als Kind nur — sterben."

"Ja, es ift, es ift beschloffen! Eins von Beiben aufzugeben, Die Bebulb ober mein Leben."

"Undantbare Mannerhergen! Euch entflammt ber Weiber Leichtsinn; Die Beständigfeit bes Weibes Töbtet Eurer Liebe Glut. Kennten wir euch recht, ihr Männer, Burben wir euch je vertrau'n? Sprich mir auf bein herz, Robrigo, Dentst bu noch an jene Schwüre, Der Cid.

An bie fugen Schmeicheleien,
An bie Thranen und Gelübbe,
Die du einst mir treu gelobt?
Alles ist dir aus der Seele,
Aus dem Herzen dir verschwunden,
Wie ein Lüftchen über'm Sande
hat die Zeit es fortgeweht."

Bartlich fuffete Eimenens Angesicht ber tapfre Felbherr, Schwur ihr auf ben Griff bes Degens, Schwur ihr, treu gurudzufommen, Sey's lebenbig ober tobt.



Uebrig waren bem Befreiten Kaum fechshundert Castiljaner. Wie? sechshundert Castiljaner? Für die gange weite Erde Sind fie g'nug wenn Cid fie führt!

Un fommt er. Auf feinem Roffe Als ihn Sancho tommen fiehet, Ruft er laut zu feinem Heer: "Auf, von neuem in das Treffen! Bald ift jeht das Schlachtfeld unfer: Denn der Cib ift da! Willfommen, Cib! 3hr fommt zu rechter Zeit."

Ernft antwortet ihm Robrigo:
"Und Ihr, herr, ju fehr unrechter
Erafet Ihr auf biefen Plat.
Beffer maret Ihr am Grabe
Eures Baters ftehn geblieben,
Betend, mit gefaltnen handen,
Als im ungerechten Eriege
Mit bem Bruber einzuernten
Eures Baters harten Kluch."

"Ungern nehm" ich Don Gargia Best gefangen; für bie Ehre, Und boch muß ich's, für bie Ehre, Kur ben Dienst muß ich es thun, Muß ihn nehmen ober fterben Als ein Kriegsmann. Euch, o König, Bringet hier in biefem Felbe Beber Sieg noch Nieberlage Ruhm; Euch fchanbet biefer Krieg."

Eben trat Gargia fingenb Auf ben Rampfplat, tief unwiffent, Bas geschehn mar und geschah. Strade erflangen bie Drommeten; Die Drommeten und bie Zinfen, Reue Brüderschlacht begann.

Und in Mitte feiner Eblen Barb Gargia balb gefangen.

"Ach, mas thut 3hr, ebler Cib?"

"König, was für Euch ich thate, Benn Ihr mein Gebieter waret. Zeht will es bas Schidfal also; Unterzieht Euch ihm wie ich."



Und fich felber gu befchugen, Unternehm' er biefen Krieg; Doch nicht gegen feinen Bruber, Einzig gegen ben Befchuger Eines niebertracht'gen Raubers; Der Befchuger heife Cib."

"Denn," fprach er, "bie Bofen mußten Abfiehn von ben Frevelthaten, Wenn gu folden fein Rechtschaff'ner Ihnen biente; benn ber Befte Birb im Dienft ber Bofen folecht."

"Rebe jest," fprach König Sancho, "Berle meines Reiches, rebe. Biebet er nicht gegen mich?"

"Gott ift's, ber uns Alle richtet!" Sprach ber Cib. "Doch wollt Ihr's wiffen, König und mein Herr, fo fag' ich: Euer Bruber, weil er Recht hat, Eilet er vorjest jum Unglud."

"Auf! au Baffen!" rief Don Sancho, "Bliegt, ihr gahnen! Fliegt Baniere! Seht, es tommen bie Leoner, Lowen ber Stanbarten tommen, Doch nicht Lowen, bie fie tragen; Und wir haben fur fie Thurme, Thurm' und Schlöffer jum Gefangnif."

"Auf!" fiel Cib ihm in bie Rebe, "Auf, weil man an mich benn will!"

"Gott genab' ihm, wer an bich will, Braver Cib, bu Blume Spaniens, Spiegel achter Ritterschaft."

Alfo zogen fie zum Kriege; Don Alfonso warb gefangen, Und gefangen warb Don Sancho, Jener von ben Castilijanern, Bon ben Leonesen biefer, Und noch wantt bas Glud ber Schlacht.

Mis ber Cib auf feinem Roffe Losfprengt auf ben Saufen Rrieger, Der Sancho umschloffen hielt.
"Fangen ober hangen!" rief er;
"Richt bas Gine, nicht bas Anbre, Suter Cib," warb ihm gur Antwort.
"Fangen ober hangen!" rief er,
Unb fein Ronig ftanb befreit.

Unfpielung auf bie Dappen nen Leon und Caftilien, beren jenes Towen, biefes Gaftelle fubet.

Der Cid.

85

Don Alfonso blieb gefangen, Barb gesperret in ein Rloster; Bo ihn balb jum Dant ber Ehre, Die bem Gib er laut erzeiget, Donna Urafa ihn ind Freie Körbert, bag er gen Tolebo Sin ju Alle-Maimon flob.

26.

Inf Zamora geht ber Feldzug, Auf die feste Stadt Zamora! Zahllos ist das Heer der Krieger, Zahllos Königes Entwürfe. —— Tapfrer Cib, du ebler Feldherr, Bor Zamora ziehest du!

Unterweges fpricht ber Konig 3nt ihm: "Freilich ansgehanen 3ft bie Stadt, wie ans bem Felfen, Der ihr anliegt, wie ein Panger. Did wie eines Maunes Lange 3ft bie Dide ihrer Mauern, Und bie Thurme biefer Mauern,



Ihre Beften aufzugahlen, Forberte mohl einen Tag. Abguleiten ben Duero, Der fie einschließt wie ein Dabchen, 3ft gang über Menfchenmacht. Uebergabe mir Bamora Meine Comefter, Cib, fo batt' ich Eine Feftung, in gang Spanien Bar' ihr feine Befte gleich. Guter Cib, von meinem Bater 216 ein Rleinob mir vererbet, Giblich mußten wir verfprechen, Lebenslang Guch boch ju ehren, Und ju folgen Gurem Rath; Guter Cib, bu unfree Saufes Caule, thu' es mir gu Liebe, Bringe Botichaft nach Bamora, Forbre es von meiner Schwefter, Forbre es jum Taufd um Alles -Doch vergiß nicht beigufugen, Benn fie mir bie Bitte weigert, Dag ich nehme, mas ich bat."

"Freilich weiß ich nicht," antwortet 3hm ber Cib; "jemehr die Mauern Bon Zamora ich betrachte, Defto fuhner, befto ftolger Scheinen fie mir baguftehn."

## Der Cid.

"Recht," fpricht Cancho, "recht gerebet, Diefes find bie erften Mauern, Die nicht beinem Anblid gittern."

Und je naber Cib ber Stadt fam, Ging fein muntres Rog Babieça gangfam und bing feinen Ropf.



rauer war noch in Zamora Um ben Tob bes großen Ronige Don Fernando, tiefe Trauer, Ueberhangt mit fcmargen Tuchern Baren Rirchen und Altare. Rein Befang, fein Ton ber Freube, Much fein Inftrument ber Liebe Ließ fich horen auf ben Baffen; Die Infantin Donna Urafa, Schmerglich bitter weinte fie Um ben Tob bee großen Batere, Um ben Gram, ben fie ihm fterbenb Roch in feiner letten Ctunbe Bugefügt, um feine Bute, Um bas Unglud ihrer Schwefter, Der vertriebnen Donna Elvira, Um bas Unglud ihrer Bruber, Don Gargia, Don Alfonfo; Und wer follt' und fonnt' es glauben? Roch beweint im tiefften Bergen Einen anbern Bunfc Urafa. Den Berluft wirb fie beweinen, Benn fie jeben langft vergaß.

12

## Der Cid.

Denn bem Glud, geliebt ju werben, Gleicht fein anber Glud auf Erben; Die geliebte Schaferin, Sie allein ift Königin.

In bergleichen Gramgebanfen Tief versenket saß Uraka, Als auf einmal vor ben Thoren Bon Zamora Cib erscheint.

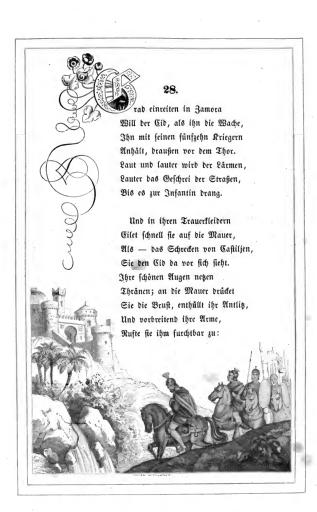

"Da bu uns zu Feinden haben wollteft, Barum flopfest bu an unfre Thore? Da burch bich wir hier im Jammer leben, Barum fommst bu und was willst bu weiter? Da, ber Freunbicaft Maste weggeworfen, Du bem Unrecht beinen Arm gelieben —"

"Rudwarts, rudwarts, Don Robrigo! Deine Chre ift verloren! Rudwarts, rudwarts, ftolger Cib!"

"Seit er feinen Eib an mir gebrochen, Den er zuschwor einer Königstochter, Mich zu schirmen; mich, bie einst ihn liebte, Und noch jest sein Bild in biesen Mauern Ehrt, in Mauern, bie er tommt zu stürmen. Seit, von einem neuen Glüde trunfen, Er vergaß die schönen Jugenbtage, Die an meines Baters hof er lebte." —

> "Rudwarts, rudwarts, Don Robrigo! Deine Chre ift verloren! Rudwarts, rudwarts, ftolger Cib!

"Dem mein Bater Ritterwaffen reichte, Meine Mutter felbst ben Zelter zusuchtrt', Ich anschnallete bie golbnen Sporen, Knieend auf bem Marmor. Er bemerkte Damals nicht, was jedes Madden merket; Er vergiffet, was er war, und benkt nur, Bas er ift. Auch ich, so Manches bacht' ich, Was ber himmel mir um meiner Fehler Willen nicht vergönnte. Meine Eltern hoben ihn; er fturgte mich hernieber.
Weil ich benn um feinetwillen weine — "

"Rudwarts, rudwarts, Don Robrigo! Deine Chre ift verloren! Rudwarts, rudwarts, ftolger Cib!"

"3ch, ein Weib, bazu noch jung und zärtlich, Kann ihm zwar fein Leib vom himmel wunschen; hat er mich mit feinem Stolz beleibigt, hat er innig mir bas herz verwundet, Kommen von ihm alle meine Leiben; So fomm' auf ihn meine Gut' und Gnade; 3ch verzeih' ihm. Er barf mich beleib'gen Ohne Strafe: benn bes jungen Ritters, Seiner, in ber prächt'gen Kirche zu Coimbra, Werb' ich stets gedenken. — Aber bennoch — "

"Rudwarts, rudwarts, Don Robrigo! Deine Chre ift verloren! Rudwarts, rudwarts, ftolger Cib!"

"Daß er nicht ben Bruch bed Eibs verhinbert', Den Don Sancho meinem Bater zuschwur, Daß er seinem Raube nicht gewehret, Der bem Don Garzia, Don Alfonso Ihre Reiche nahm; ber Eine schmachtet Im Gefängnisse; ber Anbre mußte Bu Ungläub'gen flieben, zu ben heiben.
Daß Don Sancho meiner armen Schwester,
Die im Kloster jest von Mitbe lebet,
Toro, ihr rechtmäßig Erbiheil raubte,
Und der Cid auch dieses ihm nicht wehrte,
Daß mein Bruber nicht, und auch der Cid nicht,
Tief erröthen, mich hier zu besämpfen,
Mich, die Schwester, mich, ein schwaches Weib nur,
Die zu Wassen nichts sonft hat, als Thränen —
Deshalb"

"Rudwarts, rudwarts, Don Robrigo! Deine Ehre ift verloren! Rudwarts, rudmarts, ftolger Cib!"

Alfo fprach, geprefit ben Bufen An bie Mauer, Donna Urafa; So antwortet fie bem Cib.

Er, betroffen von der Antwort, hatt verworren; bann auf Einmal Lenft er um fein Roß Babieça:
"Rūdwarts!" höret man ihn murmelu,
"Rūdwarts!" zwischen seinen Lippen,
Reitend nach dem Lager stumm.
Und so fommt er von Jamora
Wohl von manchem Pfeil verwundet,
Der, auch ohne Spig' und Eisen,
Tief im herzen bohrend glüht.



till verfunten in Gebanten,
Gab ber Cib, als von Zamora
Zenes Tages er zurudtam,
Strads gab er bem König Cancho Rechenschaft von feiner Botschaft,
Der ihm biese Worte sprach:

"Solches ift ber Kon'ge Schidfal, Benn fie mit gu wenig Rlugheit Bu viel' Chr' erzeigen Ginem, Ginem ftolgen Unterthan."

"3hr, Graf von Bivar, ich weiß es, Jenen feden Jamoranern Riethet ihr ben Ungehorfam Und bas Wiberftreben an."

"Eure Beisheitsregeln fenn' ich, Fortan find fie nicht bie meinen: Und zu meinen Füßen lage Augenblick hier Euer Kopf, Satt' ich es nicht meinem Bater, 3ch mit allen meinen Brübern, Auf fein Haupt zuschwören muffen, Guch zu ehren. Fort bann! Fort

96

Der Cid.

Mus Caftiljen. Weg aus allen Meinen Reichen!"

"Auch aus denen, Die ich Euch erobert habe? Dber nur aus benen Reichen,

Die ich, Ronig, Guch erhielt?"

"Fort aus allen!"

Don Robrigo, Der gedankenvoll erst bastand, Lächette, sah ruhig um sich, Und — bestieg sein Ros Babicça; Todeostille herrscht im Lager:
Denn ber Cib — er ist hinweg!



Weitbefannt. Zwei Gegner finb ihm Wie ein Haar aus feinem Bart. Reben ihm ber junge Ritter Ift fein jüngster Sohn; er scheute Wohl auch nicht ben britten Mann. Unverzagt, sobalb sie hörbar Reben konnten, rusen sie:

"Sind im foniglichen Lager 3wei ber Ritter, die mit zweien 3amoranern ihre Langen Brechen wollen, sind wir da, Sie zu lehren, König Sancho Sey fein Edelmann, indem er Seiner Schwester bas zu rauben Kommt, was ihr ber Bater gab.

"Thun babei Bergicht auf jede Ritterehr' und Königsladung, Rie zu fiben einem Ebeln Un ber Seite, nie von Frauen 311 empfangen Lieb' und Gunft; Thun Bergicht auf biefes Alles, Benn mit zweien Lauzenftößen Bir ben Plat von unfern Geguern Richt geleert. Benn zwei sich fürchten, Wögen Drei und Bier und Jwangig, Selbft auch mit bem Teufel fommen, Rur mit Ginem nicht — bem Cib."

Ale zwei Caftifjanergrafen Sorten biefe fuhne Forbrung Wie bie Lowen bruftten fie: "Wartet, Ritter, zwei Minuten, Ungufegen und bie Waffen."

Indeß fie fich alfo ruften, Sprach ber alte Zamoraner, So fprach er gu feinem Sohn:

"Rüdmarts fieh bich um, o Jüngling!
Auf ben Mauern, auf ben Thürmen
Bon Zamora sehen Frauen
Und Jungfrauen auf und her.
Richt auf mich, der alt und grau ist,
Aber auf den jungen Ritter,
Den mannhasten, schauen sie.
Kührest du dich wohl, so gab' ich
Kür mein Landgut nicht die Bander,
Die man dir verehren wird.
Gegentheises stürb' ich lieber,
Us die Spötterei'n zu hören,
Die sich rüsten beinem Ohr."

"Feft im Bugel! Salt bie Lange Grabe vor bich, auf ben Schilb;

Salt bein Roß jum Angriff fertig; Wer im Kampf ben erften Stoß thut, Sat bas halbe Werf gethan. Sieh', ba fommen fie! Wohlauf bann! Siegen ober fterben, Sohn!"

Sieg war Ausgang ihres Rampfes. Muen Damen in Jamora Soch jur Freude wirft ber Jüngling Seinen Feind mit einem Stoß Um und um; bes Alten Gegner Flog vor feiner ftarken Lange.
3ehn Schuh weit von feinem Ros.

In bie eble Stadt Zamora Zogen jest ale Ueberwinder Ein ber Bater und ber Cohn.

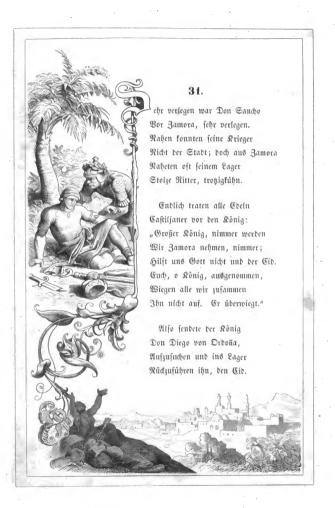

Der Cid.

Wenn ein Herr auch unrecht gurnet, Muß ihm ber Bafall gehorchen; Wenn ein König sich entschulbigt, Muß er ihm treu seyn unb holb.

Alls Don Sancho von Robrigo's Rudfehr horte, sog er freudig Ihm entgegen, weit hinan. Wenn ein König unrecht zurnte, Muß er fich zur Ehrerflattung Iwingen mit Erniedrigung.

Raum erfahe Cib ben Ronig, Sprang er ichnell von feinem Pferbe; Um fo mehr beschämt' es biefen, Daß Cib fich erniebrigte.

"Balb nun nehmen wir Zamora," Sprach ber König. "Und ich fage Rochmals: nehmt Euch vor Zamora, König, nehmet Euch in Acht."

Pfeifen, Trommeln, Clarinetten Runben an bem Kriegesfager Cibs Zurudfehr. Des Don Sancho Ohren argerte ber Lufthall, Doch fein Mund — er fprach fein Wort.

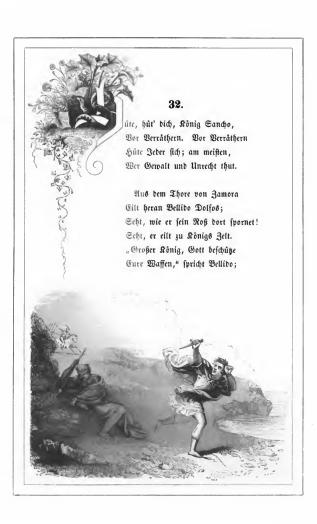

"Gott befchup' Guch," fpricht ber Ronig, "Ebler Mann, was fuhrt Ench her?"

"Eu'r Bafall bin ich geboren, Soher König," fprach Bellito. "Unter Euren Fahnen ftritt' ich, Unter ihnen blieb mein Berg."

"Als ich biefes in Jamora Brei befannte, und Jamora Rieth, an Ench, an Ench ben Herren, Willig sich zu übergeben, Droht mir Gonsalo, ber alte Arias brohet mir ben Tob.
Da ich brinnen nichts vermochte, Komm ich, Euer pflichtverbnnbner Caftiljaner, hier ins Lager, Sichern Weges Euch, o König, Einzuführen in bie Stabt."

"Einen engen Gang ber Mauer Renn' ich, eine fleine Deffnung" -

Als er aljo im Gefprach war, Beigte auf bem nachften Bollwerf Sich ber ebeifte ber Krieger, Arias Gonfalo, und rief: "Sep es Euch gefagt, o König, Euch gefagt, ihr Caftiljaner: Ein Berrather ift entwichen Aus ber Stabt, er heißt Bellibo. Bier Berratherei'n beging er; Benn er Euch bie fünfte gufügt, Keinem eblen Zamoraner Rechnet's an; Ihr feyb gewarnt."

Sut' bich, fut' bich, Ronig Cancho, Bor Berrathern! Bor Berrathern Sute Beber fich; am meiften, Ber Gewalt und Unrecht thut.

"Glaubet nichts bavon, o Ronig,"
Sprach Bellibo, "was ber Alte,
Euch Mifitrauen zu erregen,
Dorther von ber Mauer ruft;
Bohl weiß er, baß ich bie Deffnung
Und ben Gang ber Mauer fenne;
Und bann weiß er auch fein Schiefal."

"3a, Bellibo," fprach ber König, "3ch fenn' ihn als einen ftolgen, Einen unbiegfamen Mann. Ungern füßt' er mir bie Hand einst — Auf! wohlauf bann zu ber Deffnung, Jum geheimen Mauergang." —

14

"Best, o Konig, murbe Beber Uns mit feinen Augen folgen" -

"Bohl bann, so gescheh' es spater!" "Und am besten war's, o König, Erst bie Lage zu besehen, Ihr und ich wir gehn allein."

Eh' fie gingen, ftellt ber Ronig All fein Seer bin in bie Waffen; Schworen follten alle gubrer, Richts gu iconen in Jamora, Reinem Flebn gu geben nach.

Als ber Cib fo ichwören follte, Sprach er: "Meine Manner werben Bie bes Mannes Freunde fampfen, Der nichts fürchtet. Allenthalben Werden fie mich vorwärts feben; Aber abgelegt die Waffen, Schwör' ich bei bem himmel broben, Gegen die erhab'ne Schwefter Meines Königes ben Degen Rie zu zuden! hort ben Schwur."

Einen Burffpieß in bie Rechte Rahm ber Konig, und fie gingen. Langs bem Ufer bes Duero Sah man lang' fie vormarts gehn. Bis auf Einmal sich Bellibo Hob und mit bem Dolch ben König Zehnmal in ben Ruden stieß. Fallen sah man ben Monarchen, Tobtverwundet, boch nicht tobt.

Bor Berrathern, vor Berrathern Sute Beber fich; am meiften, Ber Gewalt und Unrecht thut.

Unbewaffnet, wie er baftanb,
Schwang sich auf sein Roß Robrigo,
Einzuholen ben Berräther.
An bie Pforte vor Jamora
Sprengt' er, ach! als sich bie Pforte
Eben hinter bem Berräther
Schloß. "D zeuge mir's bie Erbe,
Und ber ganze weite himmel,"
Rief er, "wie ich mich verwünsche
Jeht um einen Augenblick.
Hätt' ich Sporen, ach, ich wäre
Borgefommen bem Berräther,
Hätt' ihn hier am Thor ergriffen,
Ihm gegeben seinen Lohn!"

Tobtverwundet trug ben König Man ins Lager; Alle sprachen Bu ihm: und ein Einz'ger nur Sprach bie Wahrseit, bie ihm biente, Der Cid.

Ein bejahrter Rittersmann: "Konig, benft an Eure Seele! Sonft an nichts mehr auf ber Welt."

Sterbend feuszete Don Sancho,
Als der eble Graf von Cabra
Diese Borte zu ihm sprach:
"Ach, der Kon'ge hartes Schidsal,
Daß, wenn man sie nicht mehr fürchtet,
Dann nur ihnen Wahrheit spricht."

"Auch zu andern, andern Zeiten Sagt man ihnen wohl die Wahrheit; Aber sie, sie horen nicht." Sprach ber Eid; er sprach es leife, Daß er seines Königs Seele Scheibend nicht beleibige.



Das Ihr ihr abbringen wolltet, Gegen Guch vertheibigte."

"3hr, bas Schreden aller Eurer Brüber, Schwestern, Unterthanen, Was fepb jeht 3hr? Eine Handvoll Staubes, bie inbeg wir ehren, Ehren woll'n mit aller Macht."

"Krieger, eh' ber Tag fich enbet, Duß ein Ritter vor Zamora, Auszuforbern Alle, wegen Schänblicher Berratherei."

Sprach es, boch Riemand erhob sich; Alle, scheint es, Alle fürchten Arias Gonfalo und feiner Bier berühmten Sohne Muth.
Alle heften ihre Blide
Auf ben Cib, ber weiter spricht.

"Erieger, fprach er, meinen Eidschwur Biffet ihr, mich nie ju ruften Gegen bies Zamora. Doch Ginen Mann will ich euch nennen, Als wählt ich ihn fur mich selbst."

Don Diego von Orbona, Der bem foniglichen Leichnam, Wie abwefend in Gebanten, Traurigstumm zu Küßen faß. Er, ber Ritterschaft von Lara Blüh'nder Ruhm, erhob bie Stimme Mit unmuth'gem Laute fo:

"Sat, fprach er, ber Cib geschworen, Bas er wohl nicht schwören sollte: So entbrech' er fich, und Einen Serzunennen, ben er wählt. Biele Ritter hat Castiljen, Bie, ben er und nennen würbe; Und (boch ohn' ihn zu verachten), Ritter, felbst wie er, ber Cib. Ber bie Ford'rung gen Jamora Bringt und sie besteht, bin ich."

Damit griff er zu ben Waffen, Und hinaus, hin vor die Mauer. Da mit aufgehobnen Sanben Und mit fürchterlicher Stimme (Seine Augen flammten Feuer Jorns und Chre) fprach er fo:

"Ihr meineibigen Berrather, Rieberträcht'ge Zamoraner, Memmen! benn bas feyb ihr Aue, Seit ihr einer feigen Memme, Einem niebrigen Berrather, Meuchelmörder meines Königs, Dem Bellibo Zuflucht gabt: Denn Berräther ift ber selber, Welcher die Berräther schübt."

"Ins Geficht nenn' ich euch folder, Eure Borfahr'n, euren Abstamm, Und das Brod, das ihr genießet, Und das Wasser, das ihr trinkt."

"Daß ihr's feyd, will ich beweifen, Komme Einer gegen Einen, Einer nach bem andern fünf; Diego Ordofia ist mein Name, Unbescholtnen Bluts, aus Lara; Und ich werf euch Jamoranern Nicht, weil ihr ihn nicht verdienet, Meinen Handschuh hin; ein Pferdhaar Werf' ich euch hin, statt bes Handschuhs, Gieß' aus dieser Tintenstasche Schwarze Tint' euch ins Gesicht."

Arias Gonfalo, ber Eble, Gab herunter von ber Mauer Ihm zur Antwort, falt und fest: "Ift es, was du rebest, Wahrheit, Lara, o so war' ich lieber Rie geboren; boch ich nehme Deine Ford'rung an und hoffe, Dir mit Gott es ju beweifen, Dag bu, ein Berleumber, lugft."

Damit stieg er von ber Mauer, Und versammlend alle eblen Jamoraner, sprach er so: "Tapfre Krieger, Jamoraner, Die das ganze Weltall ehret, Kindet unter euch sich Einer In den Schandverrath verstochten, Renn' er sich und tret' hervor! Lieber will in meinem Alter Ich auf fremder Erde sterben, Tief versteckt in Dunkelheit; Als um niederträcht'gen Mordes Willen, auf geschlossen Mordes Willen, auf geschlossen Kampf.

"Beu'r vom himmel falle nieber Und verzehr' und! riefen alle Zamoraner, wenn ein Einziger Bon und auf die mind'ste Weise Theil hat an der Frevelthat. Fechten fonnet Ihr mit gutem Reblichem Gewissen, Graf."

34.

Vuf bie Forberung des eblen Don Diego Orbona Lara, Mehr von ihres Brubers Tobe, Als vom Borwurf auf Zamora Tief betroffen und verwirrt, Rief in größter Eil' zusammen Donna Urafa ihren Rath.

Rieberträcht'ge nur verfchonet Feige Rieberträchtigfeit; Auf bie ebelften Gemuther Spriget fie zuerft ihr Gift.

"Barum zögert benn ber Alte" (Murmelt in ber Rathsversammlung Der und Zener). "Richt aus Kleinmuth; Jögert er wohl aus geheimem Mitbewußtenn bes Berraths?"

Rieberträchtiger, bu lugeft! Murmelnb bleibe bie Berleumbung, Daß er wohl aus Mitbewußtfenn Bogre, bir in beinem Bart. In ben Saal ber Rathsverfammlung Tritt mit allen seinen Sohnen Majestätisch ein ber Graf. Gang in schwarze Trauertreppe Eingekleibet, als beweinten Die begrabne Ehre sie.

Bor ber foniglichen Tochter Ließ ber Greis aufs Rnie fich nieber, Und alfo fprach er ju ibr: "Ronigetochter, und ihr Gblen, Selben biefer Ratheverfammlung. Don Diego Orboffa Bara, (Geinen Ramen nur ju nennen, 3ft jum Ritterruhm ihm g'nug) Statt bee Cibe ift er erfchienen, Und bes Morbes an bem Ron'ge Bon Caftiljen laut ju geibn. Diefe Comach von une ju malgen, Stell' ich mich und meine Cohne. Richt mehr ift es Beit ju fprechen, Beit ift es, bas Schwert ju guden, Schon ju lange faumten mir."

In bem Angenblid zerriß er, Er und feine vier Begleiter Ihren Trauerschmud; in blanken Baffen ftanben fie geruftet, Alle fünf gerüftet ba. Rieber fentten fich bie Saupter Der erft murmelnben Berfammlung. Mus bem Muge ber Infantin Kloffen Thranen.

## Urias fprach :

"Und nun, ebelfte Infantin, Burbigt mich und meine Sohne Ungunehmen; fie als Rampfer gur bie Ehre von Zamora, Mich, ben Greis, als ihren Rath. Ihren Mangel an Erfahrung heb' und ftube Eure Gnabe; Deß zum Zeichen reichet ihnen Eure fönigliche hanb.
Gine leichte Gunft, wie biefe, If ber Sporn fur eble Krieger; Kur gemeine ift's ber Solb."

Sulbreich reichte bie Infantin Den vier jungen, eblen Kriegern Ihre fonigliche Sand. Feuer brang in ihre Abern, Starte brang in ihre Glieber — Auf brach bie Berfammelung.



## Der Cid.

"Bie bann, Infantin?

Dag ber Cib"

Bom Undantbaren Freilich sprechen wir zu viel. Doch versprecht mir —

"Bas verfprechen?"

Benigftens julest gu fampfen -

"3ch zulest? wie bann, Infantin, Sabe nicht ich auf ber Mauer, 3ch ben Schimpf empfangen, ich?"

Unbiegfamer, laffet Gure Jungen Gohne vor Guch ftreiten -

"Wenn fie fallen, benkt Infantin, So verlieret Ihr mit ihnen Ihrer Dienfte sechzig Jahr" —

Und wenn 3hr fallt? -

"Gine Stunbe

Ober zwei von meinem Leben, Die verlier' ich und nicht mehr. Und mein Tob, wenn er dem Kampfe Meiner Sohne fühn vorangeht, Ihnen schaffet er den Sieg." Mue Damen, alle Krieger, Arias Cohne felbft, vor Allen Donna Urafa, Alle fleben An, ben vaterlichen Greis,

Bugufchauen erft bem Rampfe — Er, gegwungen von ben Bitten, Richt im minb'ften überzeuget, Birft, ohn' einig Wort zu fagen, Birft bie Baffen weg im Jorn.



"Möge Gott, Euch vor Berrathern Schugend, Eure Waffen fegnen, Don Diego. Ich erfchein' hier, Bon bem Schimpfe bes Berrathes Mein Jamora gu befrei'n" —

"Schweig! erwibert Don Diego, Denn Berrather seyb ihr Alle!" Und so trennen Beibe sich, Raum zu nehmen; Beibe rennen Mächtig los: es sprühen Funken — Uch, das Haupt des jungen Kriegers Trifft Diego; er zerspaltet Seinen Helm, durchbohrt sein Hirn — Bedro Arias stürzt vom Rosse In ben Staub hin.

Don Diego Sebt ben Degen und bie Stimme Fürchterlich bin gen Jamora. "Cenbet einen Anbern! rief er, Diefer liegt." Es fam ber Anbre, Kam ber Dritte, ber auch fiel.

Schweigt, ungludliche Drommeten! Eines Baters Eingeweibe Benben fich bei eurem Sall. Thranen floffen, ftille Thranen Auf bes guten Greifes Wangen, Als er feinen jungften Sohn, Seines Lebens lette Hoffnung, Waffnete gum Tobestampf.

"Auf, sprach er, mein Sohn Fernando, Mehr als bu an meiner Seite Roch im letten Kampf geleistet, Mehr verlang' ich nicht von bir. Ch' bu in die Schranfen eintrittst, So umarm' erst beine Brüber, Und bann blid' auf mich gurud —"

"Weint 3hr, Bater?"

"Cohn ich meine!

So weint' über mich mein Bater Einft, beleibiget vom König 3u Tolebo — Seine Thränen Gaben mir bes Löwen Stärfe, Und ich bracht' ihm, welche Freube! Seines ftolgen Feindes Haupt."

Mittag war es, als ber lette Sohn bes Grafen Arias, Don Fernando, auf ben Plat trat; Dem Besieger feiner Bruber, Seinem ftolgen Blid begegnet Er mit Ruh' und Festigfeit.

Diefer, fpielend mit dem jungen Rrieger, nahm den 'erften Streich auf, Auf die Bruft; er war nicht töbtlich. Aber bald lag mit den Trummern Ihrer Ruftungen der Kampfplag Ueberbeckt. Gebrochen lagen Schon die Schranken; beibe Roffe Reuchen, durch und durch im Schweiß.

Als man ihnen Morgensterne, Kolben brachte, beren Cifen Blist in ihrer beiber Hand.
Und ber erste Schlag bes Cifens In ber ftartern Hand Ordona's Eraf — bes eblen Junglings Haupt.

Tobtverwundet (feinem Roffe Griff er um ben hals und halt fich Un ber Mahn' ihm), Hölleneifer Gibt zum letten Streich ihm Kraft. Diefen Streich, er thut ihn tapfer; Uber weil bas Blut bes hauptes Sein Gesicht bebeckt, so trifft er Uch, die Zügel nur bes Roffes, Sie burchhau'nb. Es baumt bas Roß sich, 124

Der Cid.

Birft ben Reiter aus ben Schranfen — Sieg! fchrien alle Zamoraner; Das Gericht bes Kampfes fchwieg.

Arias Gonfalo, jum Kampfplat Gilend, fand ben Kampfplat leer; Sah ben jungften Sohn verbluben, 3hn verbluhn wie eine Rose, Eh' fie fich entfaltete.

Schweigt, ungludliche Drommeten, Eines Baters Eingeweibe Benben fich bei eurem Sall. Per Ciu

Alfonso dem Captern.



37.

ilt, getreue Boten, flieget, Ju Alfonso, meinem Bruber (Sprach Urafa). Er vergisset Seines Glüdes in Tolebo, Da fein Glüd ihn nicht vergißt."

"Sagt ihm, baß ber Feind nicht mehr ift, Daß fein Bruber, Don Garzia, Aus bem Kerfer in bas Grabmal Seiner Ahnen wanderte.
Sagt ihm, baß die Castiljaner, Die Afturier, die Leoner Ihn erwarten, ihren König, Wie die Schwester ihren Bruber:
Sagt es ihm und flieget schuell."

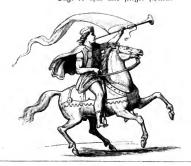

## Der Cid.

"Bas zu thun?" fprach Don Alfonso; "Alli-Maimon, biefer gute Saracene, that mir Gutes.
Bas bem Stüchtling man erzeiget, Thut man bas auch einem König?
Ob mein neuer Stanb bem Mauren Bohlgefalle, weiß ber himmel.
Eines, weiß ich, ift mir nothig,
Mit Borficht geheime Klucht."

"In ber Rundung biefer Mauern Ift ein Ort," fprach ber Gefandte, "Riebersteigen wir jur Nacht. Auf rudwarts befchlagnen Pferben Gilen ficher wir bavon."

Angefommen in Jamora,
Jog Alfonso bann nach Burgos,
Und die Reichsversammlung sprach:
"Erbe seich Ihr aller Thronen
Unfere großen Don Fernando;
Riemand streitet sie Euch jest.
Aber, ohn' euch ju missallen,
Fodern wir von Euch den Cibschwur,
An dem Morde des Don Sancho
Theisgenommen nie zu haben,
Mittels und unmittelbar,

Solchen Gibichwur uns ju leiften Formlich, wie es uns gefallt, Und befraft'gen ihn ju laffen Bon gwölf Curer Gbelften."

"Diefer Bunfch fen euch gewähret,"
Sprach Alfonso; "morgen schwör' ich
In ber Kirche ber Gabea,
Bor bem heiligen Altar.
Heut' begehr' ich nur zu wiffen,
Wer von euch mir biefen Cibichwur
Abzunehmen bann gebenkt?"

"3d," fprach Cib. -

"Ihr, Don Robrigo? Denfet Ihr daran, daß morgen Ihr ein Unterthan mir fend?"

"Roch nicht; baran werb' ich benfen, herr, wenn 3hr mein Konig fenb."

17



Graufenvoll bem, ber ihn that:

"Beig' ermorbet muff' ich werben Bon bem Riebrigften ber Menfchen, Bie Don Cancho von Bellibo;
Mein Gebächtniß sey entehret;
Undgeriffen and ber linfen
Seite soll bas herz mir werben,
Und verschlucken muff' ich es!
Benn ich nicht die Wahrheit sage,
Daß am Morbe meines Brubers
Ich burch Wollen, Rath und Biffen
habe nicht ben fleinsten Theil."
"Sprechet Amen!" rief ber Cib.

Und alfo zu breien Malen Bieberholte Don Alfonso Den ihm vorgesagten Gibichwur; "Sprechet Amen!" rief ber Cib.

Unverwandt, mit Fenerbliden, Flammend von bes Jornes Flamme, Sah, ale er ben Eib ablegte, Sah Alfonfo an ben Cib.

39.

unftig rath' ich Euch mehr Vorsicht,
(Euch betrifft jest meine Rebe,
Don Rodrigo von Vivar!)
Zittert über jenen Cibschwur,
Den mit Schimpf Ihr von mir nahmt.
Zenes Schloß und jene Leimruth',
Zeugen meines Schwures, waren
Zeugen meiner tiesen Schwach.
Künstig rath' ich Euch, zu wissen,
Daß ich Euer Konig bin."

"Seyb Ihr tapfer, wohl, so zeiget Euch auch ohne Leibenschaften. Unterwürfigfeit gebühret Dem Basallen auch im Recht. Beiget Ihr im Felbe Rühnheit, Kopf und Herz, so zeigt am Hose Hösliche Bescheibenheit. Mit ben Worten nimmt bie Junge Beg bie Saiste bes Berbienstes, Das ber Urm sich fühn erwarb."

"Biel ju viel habt Ihr gesprochen, Biel ju viel Guch angemaßet;

Doch - Ihr bientet meinem Bater; Sonft - Und bann, mas fagt ber Cib?"

"Durch bie hand bes ichlecht'ften Menichen Sterben? Rur bes ichlecht'ften Menichen — Rie bie hand bes Ebelmannes — Baget an ben Konig fich."

"Rurg, bes Unternehmens halber, Und Bescheibenheit ju lernen, Beif ich Guch aus meinen Lanben, Don Robrigo, auf Gin Jahr."

"Und ich nehme vier ber Sahre," Sprach ber Cib, "um fo viel lieber, Da vom Hofe bie Entfernung Mir ber König felbft gebeut."

Ohne ihm bie hand zu fuffen, Ging Robrigo von Alfonfo; Seine breimal hunbert Manner Mit gefpitten icharfen Langen, Mit Wolferachen auf ben Schilben, Alle zogen fie mit ihm.



Denn bie Liverei ber Diener Beigt bes herrn Reichthum und Stanb.

So geputet schidt Kimene 3hre Kinder ber Infantin, Die zu sehen sie begehret. Sie selbst ging nicht mit ben Kindern; Denn bes Cibs Gemahlin halt sich Rach ber Borschrift bes Gemahls.

Seinen Rang beliebt gn machen Bei Geringeren, bei Sobern 3hn behaupten, mar fein Bort.

Auch bie wild'sten Herzen ruhret Schon ber Anblid bieser Kinber, Und erfreut ben Schauenden. Ehränen fließen ber Infantin, Benn die Kleinen ihr zulächeln. Man weiß nicht, ob sie sie haffe, Ober liebe. Wie im Unmuth Stoft fie fie zurud und zieht sie Liebender zu sich heran.

Saft verichlingt fie fie mit Ruffen, Und wenn fie fie fiill betrachtet, Steigen Geufger ihr empor; Rennt fie balb bie fconften Rinber, Die bie Erbe fah, und findet Dann in ihren Bugen etwas, Das bas Bilb bes Baters ftort.

Dann verandert ihren Bug fie, Als ob er durch ihre Sande Schoner wurde; o wie Manches Ging im herzen ber Infantin, 3br felbft unbemerfet, por!

"Wem gehören tiefe Rinber?"
Fragt Alfonfo. "Einem Rrieger,
Der verbannt ift, ben bie gange
Christenheit mit Bunfch zurüdruft,
Und die Maurenwelt mit Bunfchen
Bon sich treibet. Das Gerücht geht,
Daß ber Cid in allen Stätten
Furcht verbreite. Seht bie Rieinen,
Seht die Liebenswürd'gen, Pruber;
Die find nicht so fürchterlich."

"Kinber," iprach Alfonso lächelnb, "Bittet was von mir. Was wünscht ihr?" "Euer Wohlseyn, großer König, Bunschen wir," antworten beibe. "Hört Ihr," sprach bes Königs Schwester, "Was sie wünschen? Ihren Bater Bitten sie zurud." "Das hör' ich,"
Sprach ber König, "daß Uraka
Den Berbannten noch ein wenig Lieb hat." — "Nein, ich schwör' Euch, Bruder, Daß ich ihn von Herzen hasse." "Rehmt in Acht Euch," sprach Alsonso, "Daß Ihr nicht aus lauter Hasse Ihn bis zur Anbetung liebt."

18

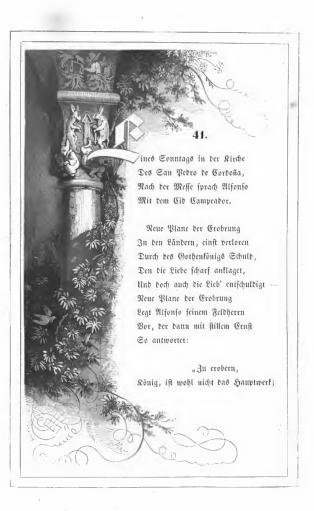

Das Eroberte erhalten,
Diefes ift bas Schwerere.
Ihr fepb neu auf Eurem Thronc,
Traget noch ein junges Scepter,
Euer Reich Euch zu verfichern,
König, fep jest Euer Werf.
Richts gefährlicher war öfters
Fürften, als Abwefenheit."

Statt bes Königes erwiebert Abt Bermubo: "Seyb bes Feldziehns, Ebler Cid, Ihr etwa mübe, Daß Ihr jeht so frieblich benft? Ober gab Euch bie Gemahlin Solche Lehren? wohl, so gehet, Mehr zu ternen, nach Bivar. Spanien hat zu eblen Kriegern Mehr Felbherren, als ben Cid."

Cib fprach: "Bruber, Enre Kutte Steht Euch fchief." "Die Kutte, Felbherr, Weiß ich in bem Chor zu tragen, Wie im Feld einst die Standarte. Hab' ich Könige ber Mauren Richt bestegt, fo hab' ich Sohne, Die gar wohl fur mich es können; Auch bin ich, ein Pferd zu spornen, Manns genug."

"Bohin zu fpornen? (Sprach ber Cib) Etwa gur Flucht?"

"Faft auch glaub' ich," fprach ber König, Unterbrechend biefe Reben, "Daß nicht Furcht zwar, aber Liebe Euch so friedlich benten macht."

"Beber Eines, noch bas Anbre, Mein Monarch! fein anber Beibsbild Sah man je an meiner Seite, Als bie Tigonaba\* hier."

"Cib, 3hr bulbet an Euch Kehler, Die auch Steinen Stimme geben; Möchtet 3hr nicht felbst bie Rirche hier jum blut'gen Belbe machen; Und — um welche Kleinigkeit!"

"herr!" antwortete ber eble Belbherr, "mir ift's unerträglich, Daß ein Mann, ber in ben Kleibern Bohl Delfleden, aber feines Tropfen Bluts Blutfleden bat, Daß ber Mann vom Feldzichn sprechen, Und bem König und bem Felbherrn Unverschämt einsprechen barf.

. Gib's Degen.

Seine Stell' ift vor bem Chorpult, Seine Pflicht, fur bie zu beten, Die im Felbe Streiche thun."

Beffer mar' es bir gewefen, Ebler Cib, bu hatteft allen Saracenen Sohn gesprochen, Mis ber Rutte biefes Abts.



"Belches eble Unternehmen hielt Euch, seit bem lesten Winter, Meinem hofe so entsernt?
Weinem hofe so entsernt?
Warum tragt Ihr, da zum hosmann Seel Ihr geboren wurdet,
Warum tragt Ihr Bart und haare
Wie ein Buften-Cremit?
Dir antworten auf die Frage
Werdet Ihr wohl nicht, das weiß ich;
Doch ich weiß auch, heucheleien
Gibt es von verschiedner Art."

"Und ob Ihr mir fagen wolltet, Daß bem Belbherrn, fich zu pugen, Weber Zeit noch Luft gebeut; Go geruht mir auch zu fagen, Warum Ihr benn meine Plane, Gie enthullend, scheitern machtet, Ihr wißt es, zu Alcala?"

"Feinbe, werbet 3hr mir fagen, hab' ich; ja, so fagt ber Beste, Und wohl auch ber Schlechteste. Beinbe, bas barf ich Cuch sagen, Beinbe habt 3hr allenthalben; Reinen Freund. Und ohne Freunde 3st ber Reblichste auf Erben Bohl auch ber Unnügeste."

"An ben Grenzen meines Reiches (Sagt man) fürchten Euch bie Mauren, Andre lieben Euch, und Alle Ehren Euch als einen Gott.
Wohl! prägt ihnen ferner Achtung Ein für Euch, auch mir entgegen.
Einer, dessen Freund Ihr nicht fend, Allis Maimon in Tolebo, Bleibt mein Bundsgenoß und Freund."

"Rach bem ungludfel'gen Tobe Meines Brubers füßten Alle Mir bie hand, Ihr nicht, ber Cib; Ihr bagegen ließet schwören Und verhöhntet mich, ben König, Mit bem Eibschwur auf bie Bibel, Und bie Leimruth' und bas Schloß."

"Stolz betruget Ihr Euch bamals, Und um diesen Stolz zu beugen,
Sag' ich Euch was damals Biele,
Biele sagten: Den Berräther,
Den Bellibo, hätte freilich
Eid erfassen, tödten können,
Als ein Mann von Ehr' auch sollen;
Zeit hatt' er genug dazu.
Doch er that es nicht; benn immer
Thut ber Eid nur, was er — will."

"Keiner, ber mir angehörte, Mann und Beib, es bachte Keiner, Daß an meines Brubers Tobe Theil ich hatte; nur ber Cib. Seinen Tob fanbt' ihm ber Himmel (Sagten Alle) Ungehorfams Wegen gegen seinen Bater; Rur ber Cib argwohnete."

"Deffen bann und anberswegen Bann' ich Euch jum zweiten Male Bern aus allen meinen Reichen, Und bemächtige mich Eurer Güter; wem anheim fie fallen, Dies entscheibe mein Gericht. Auch verbiet' ich Euch auf Alles, Was ich Euch gefagt, bie Antwort."

Alfo fprach, von ichlechten Menichen Angereget, Don Alfonfo; So fprach er jum Ruhm und Spiegel Aller Tapferfeit, ju Gib.

Der Gro



uch antworten muß ich, König,
Denn ich hab' Euch zu antworten,
Und ich fenne, wer die Antwort
Mir verbieten darf, nur Einen,
Und der Ein' ift nicht auf Erben,
Gott! — Kein Braver darf sich fürchten;
Aber Unichuld geht zu Grunde
Durch unzeitig Schweigen, herr."

"Satten, Ehre gu gerftoren, Borte Macht, so war es beffer, Einen Dolch auf mich gu guden, Alls gu reben, wie 3hr spracht. Aber bas Gefes entehret, Richt ber König. 3hr vermöget Mich so wenig gu entehren, König, als ber schlechtste Mann."

""Ich auf Knieen vor Euch liegen? Als ein Stlav? — Und mich zu heben? Eures Arms bedarf ich nicht. Keines Wenschen Arms, als dieses, Und der ift der meinige."

. Gib antworter.

"Last fich bie vor Euch bebeden, Die Euch schmeicheln. Sie thun wohl. Ich auch werbe mich bebeden, Ich, ber nie Euch schmeichelte."

"Daß ich nicht bei hof erschienen, Und was ich beim Friedensbundniß Für Euch that zu Alcala, hiervon schweig' ich. Wer die Gutthat Richt empfand, die ihn verbindet, Dem wird sie umsonst erstärt. Des Wohlthäters Rede löschte, Gleich bem Schwamm, die Bohlthat aus."

"Co erfreu' Cuch, Don Alfonso, Daß ben Cib bie Mauren achten; Benn fie ihn nicht mehr verehren, Rurchten fie Euch ichwertich mehr."

"Euer gutes Herz, o Ronig, Bring' Euch lieber in Gebanten, Bas ich Gut's für Euch gethan. Satt' ich Euch, o König, wollen Mit ben Fleden ber Berachtung Bor mir sehen auf bem Thron, Bahrlich, ich hatt' Eure Ehre Durch ben Schwur nicht beraefiellt." "Wer mir von Bellibo rebet, Kann mich wahrhaft tief betrüben, Aber nicht beleibigen; Freilich hatt' ich ihn ergriffen, Fehleten mir nicht die Sporen — Ach, in solchen Fällen seufzet Bebes eble, brave Herz; Indem es ben Fehl gestehet, Fühlt es schulb."

"Endlich, ba ich mein Bermögen, Ronig, Eurem Dienft geopfert, Da ich, was burch meine Baffen 3ch erworben, Euch verehret, Bas wollt 3hr mir nehmen, herr? Beber 3hr noch Eure Rathe Ronnen finden, wo nichts ift."

"Aber von nun an, o König, Bon nun an will ich erwerben, 3ch für mich und nicht für Euch. Richt, weil 3hr's befahlet, König, Frei entfern' ich mich, beleibigt, Beil 3hr also zu mir spracht. Ehrenlos, wer von bem König Solche Reben bulbete."

"Sen mit Euch bes Simmele Jungfrau, Eure Baffen ju begluden,

Der Cid.

149

Daß 3hr nie vermißt, o Ronig, Einen Degen, ber Guch fehlt."

Alfo fprach ber Cib jum König: Dies fint feine achten Worte, Eh' er in bie Bannung gog.

44

nbantbaregraufamer Konig, Unbantbarer Don Alfonfo! (Alfo rief in ihrem Schloffe, Rief Aimene ju Bivar) Mir gehört's, bich anzuklagen; Denn allein ber Weiber Herzen Geben ber Empfindung Laut."

"Ungtud, Ungtud bir, o König, Dag bu meinen Gib beleibigt! 3war mit Worten nur; bu burfteft Es nicht anbere; mit bem Degen, Mit ihm rebet mein Gemahl. Mußig war' er in ber Scheibe Richt geblieben, war'ft, o König, Warek bu ein Ebelmann."

"Du verbannst ihn — welche Einfalt! Ueberall in ber Berbannung Schafft sich Gib ein Baterland. Läffest beißen ihn vom Reibe;
Der zerbeißt au ihm bie Jähne:
Mein Gib ist bebedt mit Stahl.
Läffest ziehn ihn mit bem Degen;
Wohl, bu wirft zurud ihn wunschen,

\* Kimene fpricht

Bunfchen in ber erften Schlacht. Eber icaget man bas Gute Richt, als bis man es verlor."

"Was bentst bu, bas ihn gerene? Reut ihn etwas, o so ist es, Keinde sich gemacht zu haben Um Freundschaft ber Könige; Ihrer Ohnmacht aufzuhelfen, Kurchtbar sich gemacht zu haben; Deine Staaten zu vergrößern, That er Alles, was er that. Ohn' ihn wären beine Reiche Rur Asturiens Kelsen noch."

"Und wie hat er bir gebienet? Satt' er es gethan, wie jene Sofestrieger, die dir schweicheln, Dich erheben, dich belügen:
3cht noch war' er dir gar theuer, Seine Dienste wohlbelohnt.
Sahst du ihn dagegen aber Lieber geben, als empfangen — Undanfbare Kursten brudet,
Drudt und dranget nichts so schrecklich, Als großmuth'ger Unterthanen
Ebelmuth — auch gegen sie.
Geht daun, gehet, Don Alsons,

Ener Bann fen benen Strafe,
Die am hofe, Mußigganger,
Fürchterlich find — nicht ben Mauren,
Aber manchem ebeln Mann,
Deffen Weib fie feitwarts loden,
Loden wie bie jungen hirfche,
Wenn ber Mann fur Lieb' und Ehre
Rampfet und zu Belbe liegt."

"Unglud, Unglud bir, o Rönig! Gunft und Wahrheit waren Einmal Rie beisammen in ber Welt.
Du, du gehst umringt von Hunden, Sunden, die bir heute schmeicheln, Morgen bei bem ersten Fehltritt Dich ansallen, bich zerreißen.
So umgeben ift ein König,
Der, von Gunftlingen verblenbet,
Seiner Seele Blid verlor."

Alfo fprach in ihrem Zorne Cits Gemahlin, nie ablaffent So zu reben, als wenn Thranen hemmten ihrer Rlage Con.



Legt anist Donna Ximena In bie Sanbe bes Gemables, Bum Berfage, jum Berfauf.

Donna Sol und Donna Clvira, Die zwei liebenswurdigen Rleinen, Als ben Schmud fie glanzen fab'n Und von bem Berfause horten, Bitter flossen ihre Thranen, Seufzer fliegen aus bem Herzen Der unschuldigen Kleinen auf. "Ach, die schonen Prachtjuwelen, Jum Berfage, zum Berfaus!"

"Gleichen," fprach ber Cib, "bie Kinber, Die um bas, was glangt, nur feufgen, Gleichen fie nicht Königen?
Weiber, Könige und Kinber,
Eben ihrer Schwachheit wegen
Werben fie und achtenswerth;
Denn ber Schwachheit nachzugeben
Ift bes Starfen Pflicht; Kimene,
Geben wir ben Kleinen nach."

"Und behalten die Juwelen?" Riefen froh die fleinen Mabchen; Die bes Baters Bart sonft scheuten, 3hn gu fuffen, flimmen an ihn, Kuffen ihn mit Hergensluft. Rommen ließ der Cid zwei Juden, Reben sich an Tasel sigen Mit viel Ceremonien; Will von ihnen tausend Goldstüd' Auf die Sicherheit von zweien Großen Kasten, angefüllet Mit all' seinem Silberwert. Jedoch unter der Bedingung, Richt vor Jahredfrist die Kasten Zu eröffnen, und nur dann erst Sich zu halten an den Inhalt, Wenn er sie nicht ausgelöst.

Mehr gesichert burch ben eblen Ramen Cibs, als burch bie Kasten, Jahlten ihm bie zwei Beschnitt'nen Tausenb Golbftud'; gingen Beibe Die Bebingung ein; boch nahmen Sie mit sich bie schweren Kasten, Die ber Cib (so wollt' es jeho Seine Roth) mit Sand gefüllt.

That bem Herzen Cibs bas wehe? Richt im mind'sten. Herzhaft that er's, Boll Bertrauen auf sein Glud. Auf, Ximene! Zeht zur Kirche! Weih'n wir jeht zur Husse Gottes Weine Wassen, mein Panier!



Bu bem Rampf entgegen Mauren, Mauren in Balencia.

Als geweihet war bie gahne, Rahm ber Cib fie in bie hanb. Alfo fprach er: "Arme gahne Eines armen und verbannten Caftisjaners, nach bem Segen, Den auf bich ber himmel legte, Mangelt bir nur Spaniens Achtung, Und bie fag' ich bir vorher."

hiermit rollt er auf bie Kahne, hebt fie schwingend in bie Lufte: "Sieg und Ruhm wird bich begleiten, Kahne, bis vielleicht bu fliegeft Reben Königes Panier.
Don Alfonfo, Don Alfonfo! Unter ber Sirenen Sange Schlummerft bu; bir brohet Unglud, Wenn bu, wenn bu nicht erwachft."

"Krieger," sprach er, "ift's nicht also? Wir sind aufgewedt. Entehret Baren wir, die etwas werth sind, Dort, wo Keiner etwas taugt. Achtung und Berbienst, sie haben Rur an ihrer Stelle Werth."

"Eingewiegt von ben Sirenen, Schlummert bort ber tapfre König; Ruben wir ben tiefen Schlummer, Die Boshaften zu erschreden, Richt am Hofe, sonbern fern. Fürchterlicher ift ben Bofen Richts, als berer, bie fle haffen, Fern erworbner, schöner Ruhm. Taufenb eble Herzen seufzen Ingeheim, verfolgt von Bofen; Glüdlich, wenn, fie zu enthüllen Bor bem Angesicht bes Beltalls, Sich, wie uns, ber Anlag beut."

"Gble Fahne, in ben Luften Flatt're ftolz, bie Buflucht Aller, Die bas Lafter feufzen macht."

Rieber fentt' er jest bie Fahne: "Zapfre Krieger, meine Freunde! Rache bes Basallen gegen Seinen angebornen Herrn, Auch gerecht, erscheint fie immer Rur als Aufruhr und Berrath."

"Die Beleibigung verschmergen, 3ft bas Mertmal bob'rer Seelen, Db fie fie gleich tief gefühlt. Galt' es Rache, mir entflohen Meine Feinde nicht; ich folgte Ihnen nach gum Firmament."

"Hier, o Krieger, in bes Friebens Und ber Liebe heil'ger Wohnung, hier blas' ich jeht in die Lüfte Das Gebächtniß meiner Schmach. Begliches Gefühl ber Rache Geb' ich athmend hin den Winden, Ginzig trag' ich meine Waffen, Die ich für mich selbst anlegte, Ginzig trag' ich für Castiljen Sie und für die Christenheit. hab' ich Stärte g'nug, so pflanz' ich Meine Fahne gen Toledo, Und was bort ich bann erwerbe, heiße Reu-Castiljen."

"Unterbeß fur jest, ihr Freunde, Da uns eine Gerberg' fehlet, Ift uns balbigft bie Erobrung Eines tieinen Schloffes Roth. Ber auf mehr als Ehre wartet, Der verlaffe mein Banier."

Siemit hob er auf bie Fahne: "Eble Fahne, fcwinge, fcwinge

160

Der Cid.

Dich entfaltend burch die Lüfte! Clarinetten und Drommeten, Tont! Ihr Trommeln und ihr Paufen, Euer Sammigehall erschrede Rur die Schwachen und die Bosen Und der falschen Heuchler Junft!"

47.

ön'ge wollen ihre Diener Rur an ihrem Plage sehen;
Den Erhabneren barüber
Druden sie, wie Buhlerinnen
Den verächtlichestolz behandeln,
Der sich, ihnen zu gefallen,
Richt verächtlich machen ließ;
Dber wie die großen Götter,
Deren hoher Jorn im Donner
Rur bas Binsenrohr verschont.

Als bes Cibs ruhmreichen Abjug Don Alfonfo's Ohr vernahm, Sprach, in Mitte feines Hofes, Sprach er alfo: "Beggewandt hat fich heut' von unfern Fahnen Bohl ber Tapferfte ber Mitter, Der je maurifch Blut vergoß!"

"Schien zuweifen feine Freiheit Schrankenlos und nah' der Ruhnheit: 3hm vielleicht war biefe Freiheit 3u erlauben, feiner Treue, Seiner aften Liebe wegen, Die für unfer Haus er trug." "Beho geht er; und auf lange — Ein einfacher Mann; und taufend, Taufend Herzen gehn mit ihm.
Ein einfacher Mann; verliert er Mit dem Hofe, wo er nichts war, Etwas? Einzig schon sein Rame Macht ihm einen andern Hof, Wo er alles ist. Bom Schlosse, Wenn ein hoher Stein sich losreißt, Kolgen balb ihm andre nach."

"Könige find nie in Ruhe.
Diefer will und ber ben Degen;
Und an alles foll ber König
Denfen, prufen, widerstehn —
Sagt' ich dem gesammten Hofe,
Daß der Cib mir für euch Alle
Gilt, nahm' ich euch das Bergnügen
Seines Falles, und ihr nahmet
Meine Red' als Borwurf auf;
Ober sprächet: das sind Launen,
Launen find's der Könige."

"Summa: Cib, ber erfte Krieger; Ebel, auf ber Ehre Gipfel, Treu, verftänbig, mannhaft, flug — Ohne Beugung vor bem Herren, Bas fann er vom Herrn erwarten? Alfo bleib' es, wie es ift.
Damit auch bie fremben Bolfer (Gort es Alle, bie umberftehn),
Damit auch bie fremben Bolfer Sagen, baß König Alfonfo's
Ahnbung feiner feiner Diener,
Selbft ber Cib auch nicht, entging."



Babieça beißt bie Zügel, Heißserwartend ihren Reiter, Und bes Cibs Paniere raufchen In ber Luft, erwartend ihn:

"Warum weinet 3hr, Kimene? 3ft fo schwach benn unfre Liebe, Daß sie nicht ertragen könne Einige Abwesenheit? Jeber Eble ist bem König Dienste schulbig; bem Gerechten Leistet man sie pflichtenmäßig, Unbantbaren schenkt man sie."

"Muth und Sinn ift euer Erbtheil, Tochter eines helbenftammes, Die Gemahlin eines Kriegers, frei von jeder Weibesschwachheit, So, Ximene, laff' ich Cuch."

"Ichen Augenblid bes Tages Wenbet wohl an, nahenb, fiidenb; Singt am Abenb mit ben Töchtern, Und, um Euer Haus zu ordnen, Wachet mit Auroren auf."

"Bu Bergnugungen verlaff' ich Euch bie Sorge fur bie heerben, fur bie Bolle, fur's Gefieber;

Rie, Ximene, nie sept müßig: Arbeit ist bes Blutes Balfam, Arbeit ist der Tugend Quell."

"Eure reiche Kleibung schließet Ein, bis auf mein Wiederfommen; Richt, barin mir zu gefallen, Sondern mir zur Ehre bann. In Abwesenheit bes Mannes Kleibet einfach sich bie Frau."

"Junge Mabchen, fern vom Feuer, Wie ben Berg; boch laßt bie Töchter, Benn Gefahren 3hr entfernet, Gie nichts merten von Gefahr. Laffet fie an Eurer Seite Schlafen und hinaus ins Grüne Rie ausgehen ohne Euch. Töchter ohne ihre Mutter Sind wie Lämmer ohne hirt."

"Zeigt ben Sausgenoffen Burbe, Euren Frauen fepb gesprächig; Gegen Freunde sepb bescheiben; Gegen Euch und Eure Kinder Unnachgebendestreng und fest. Reiner Freundin, auch ber besten, Zeiget einen meiner Briefe, Wie ich feinem meiner Freunde Einen Eurer Briefe zeige; Denn bas Band ber Eh'genoffen 3ft ein gartevertraulich Banb."

"Rie erwirbt man sich Hochachtung, Wo man Alles von sich wiffen, Alles übersehen läßt.
Die geschwäßige Gemahlin Bieht ben Mann in ihr Geschwäß, Macht babei sich selbst verächtlich Und boch ruhet auf ber Achtung Eines Hauses seine Macht."

"Sollt' es Euch bisweilen Dube Roften, meiner Briefe Inhalt Bu verbergen: benn ber Freube Botichaft, fie verbirgt fich schweigen Bu gewöhnen, Guren Tochtern; Ihrem Bater gu gefallen Schweigen, weiß ich, fie gewiß."

"Rehmet Rath von feinem Manne; Fragt, was ich Euch rathen wurbe, Bar' ich ba, und folgt bem Rath. Und in schweren Dingen — schreibet; Rie verläßt Euch meine Feber, Wie mein Degen und mein Herz." "Iwei und zwanzig Maravedis Laff' ich Euch zur Tages Ausgab'; Haltet Euch barnach; ber mahre Abel sieht nicht im Ersparen, Doch auch im Bergeuben nicht. Send Ihr gelbbedürftig, lasset Keinen, als nur mich es wissen; Keinen Eurer Leute sehet Je zum Pfande; suchet lieber Gelbessummen auf mein Wort."

"Auf mein bloges Wort, Timene, Diefes, wie bes himmels Befte, Weiß man, ift fest und gewiß. Wie ich mich für Andre schlage, Glaubt so werben sich auch Andre Froh bemuhn für mich und Euch."

"Lebet wohl! Und einen Ruß noch! Ginen nur; ich bringe feinen Aus ben Schlachten bir gurud. Lebe wohl, meine Timene! — Fort! bie Krieger möchten fagen, Ich fep bier bein Brautigam."



Dalensta and im Tod.



... ...



Da trat zu ihm Alivar Fanez,
Der fich nannte von Minaya;
"Galt es bazu unfre Muhe,"
Sprach er zu ben Kriegsgenoffen,
"Daß wir unfer Land verließen,
Um uns hier ben Bart zu fammen;
Brod, bas müßig wir hier zehren,
Krieger, ift fein Chrenbrob.
Auf! hinaus unter bie Mauren!"
"Alivar Fanez von Minaya,"
Sprach ber Cib, "bu rebest tapfer.
Du sprichst wie ein Ehrenmann.
Rimm bie Kabne!"

"Und beim Schöpfer Schwör' ich bir," antwortet biefer, "Bo du fie vielleicht nicht felber hintrügft, aus Bebentlichteit, Trag' ich fie." Der Ausfall glüdte. Alvar Kanez von Minaya Drang fort in die Mauren-Länder. Im beflagten fich die Mauren, Da fie Königes Alfonfo's Schub genöffen, über Unrecht. Aber welcher Ueberwundne Klaget über Unrecht nicht?

50.

riefe ließ ber König schreiben, Stolze Briefe an ben Cib, Boll von mancherlei Berleumbung Seiner Feinde, ber Spione; Bas bem Grafen Consuegra Cib antwortete, vernehmt.

"Eble Manner von Villalon, Tapfre Ritter von Balverna, Gute Leute von Vilalba, Gute Chriften von Salfucka, Bofe Spurer bes Betragens Unbrer, left und lefet recht!"

"Don Robrigo ift mein Name, Wohl auch Cib Campeabor.
So ergeben meinem König',
Uls mein Weib, Ximene, mir,
Leb' ich als ein schlichter Kriegsmann,
Der faum zweimal in ber Woche
Ub bie Kriegeswaffen legt:
Schlafe nirgenb als im Zelte,
Thue feinem Freunde Uebel,
Stund es auch in meiner Macht.
Haue nur mit meinem Degen,
Uber nie mit Jung' und Feber;

Gffe fisend auf ber Erbe. Beil mir eine Tafel febit: Laffe Diemand mit mir fpeifen, 216 bie Braven und bie Guten. Ungufpornen, burch bie Gitte, Meiner Freunde Selbenmuth. Unfre Tifchgefprache icharren Die auf bie begrabnen Tobten, Greifen nie bem Urtheil Gottes Ueber bie Lebenb'gen por. 3d, ber Cib, ich fpreche felten, Rummre wenig mich um Unbre, Frage nichte, ale ob Babieça Gen gewartet und gegaumt, Aufzufigen gleich nach Tafel, Reu ju eilen ine Wefecht."

"Lege nieber mich jum Schlafe, Richt zu wachen und zu finnen, Wie auf Wegen bes Betruges 3ch erschleiche frembes Gut.
Wach' ich auf, so geht's zu Kelbe, hier — ein feinblich Schloß zu nehmen, Ober — liegen es zu laffen, Wie bas Glud will, wie es fällt."

"Bin ich einfam, fo gebent' ich Un mein Beib, und bas mit Ceufgen; Beinend mußt' ich fie verlaffen, Rlagend, wie die Turteltaube; Und wohl einfam, und wohl traurig Lebet jest fie in ber Frembe; Doch fie lebet gludlich bort."

"Uebrigens, ihr hohen Serren, Rann und barf ber Eib antworten Bebem, wer es fen, ber fragt; Er barf feine Seel' enthullen Ohne Lug' und ohne Scham."



3ch von biefem; Beibe werben Bir bier wohl beifammen fenn."

Fort fuhr er in bem Gefpräche:
"Bene, bie an hoher Tafel
Dort mit Alwar Kanez speisen,
Sind Damonen, leiben feinen
Reben sich, ber seine Ehre
Rur im minbesten besteckt.
Ehre bulbet feine Bleden,
Beder Fehl an ihr ist Brandmal,
Brandmal auf ber schönften Stien'.
Diesen Madel und sein Glend
Wegzutilgen, bas vermögen
Spaniens reiche Schäge nicht."

Und fprach weiter: "Eine Quelle, Abzuwaschen folden Fleden, Duellet in bes Feinbes Bruft. Feinbes Blut tilget bie Schanbe Des Berzagten. Lieber sterben, Junger Mann, als schen'n sich muffen Und sich nicht erfühnen burfen, Mit ben Braven umzugehn."

"An bie Thaten Eures Baters, Meines guten Freundes Pedro . Pelas, laßt uns gebenken; Ha, wie fpaltete fein Schwert! Die Beispiele solcher Männer
Sollen uns ausmuntern, Jüngling,
Das zu thun, was jeder brave
Mann gehalten ist zu thun.
Bitten bürsen wir bann jene
Alten Teusel, daß sie wieder
Uns an ihre Tasel nehmen.
Sprecht mir, junger Mann, die Borte,
Mir mit Mund und Herzen nach:"

"Lieber unterm Buß ber heibenroffe Sterben und gerqueticht, gertreten werben, Als baß Giner ber lebend'gen Chriften Ehrlos uns vertreib' aus ber Gefellicaft."

"Sest Euch fest auf biese Worte, Jungling, Daß, wenn wir auf jene Ebne kommen, Sie ber Wind nicht etwa Euch entnehme. Auf, jum Schwert! Eu'r Pferd habt 3hr verloren. Sorget nicht; ich geb' Euch gleich ein andres."

"Leife fprach er bief' und andre Worte Bu bem Jüngling. Es ward aufgeftanben; Da ergriff er bei ber Hand ihn, rufenb, Rufenb aus mit feiner Eifenstimme:

"Lieber unterm Buß ber Beibenroffe Gich gertreten laffen, als bei Chriften Leben und entehrt fenn."

Alfo rief er.

Indem tonten bie Drommeten, Clarinetten, Combeln flangen; Auf, ind Felb! Es geht jum Siege, Erieger, gen Balencia!

Von ben Reben Cibs entstammet That an biefem Tage Bunber Belasz, vorm Auge Cibs.

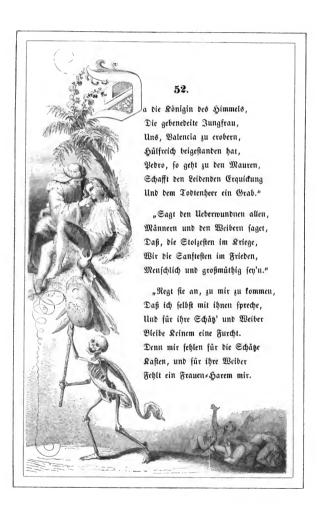

Eine nur ift meine Battin, Eine meine echte Frau."

"Albar Fafies, auf! zu meiner Armen, leibenden Ximene. Kührt sie her und meine Kinder; Rehmt auch etwas Gold mit Euch, Daß sie sich bas Noth'ge faufen Und auftändig hier erscheinen, Diese schone Stadt zu sehen Und Robrigo, ihren Freund."

"Ferner breißig Mark an Gotbe Rimm mit bir, bem heil'gen Pebro Lege sie auf ben Altar.
Auch zweitausend Silberstüde
Stelle ben ehrhaften Juben,
Ifrael und Benjamin,
Bittend zu, mir zu verzeisen
Meine allereinz'ge Lüge,
Die ich lebendlang beging."

"Die verpfandeten zwei Raften,
Die verschloffen fie annahmen,
Glaubten fie voll guten Golbes,
Und fie waren voller Cand.
Dennoch war es feine Täuschung:
Denn mein Bort war in ben Raften,
Und mein Bort ift gutes Golb."

"Antolines, 3hr begleitet Alvar Kaffes. Seine Junge 3ft ein wenig träg', und Eure, Sie gefällt im Sprechen sich. Auf! Erzählet ber Timene Unfre Abenteuer alle, helft ihr bann auch im Gefange: Denn sie liebt in froßen Stunben Die Guitarr' und ben Gefang."

"An ben hof bes Konigs gieber Dann auch Beibe miteinanber; Ueberreicht ihm bie Gefchenfe, Mit ber ehrerbiet'gen Bitte, Daß er Gattin mir und Kinber Enabig faffe mit euch giebn."

"Bas in beiner Kriegersprache Du ju sagen haft, vergiß nicht, Mort Fanez, auch fein Bort. Bohl, baß einem helb am hofe, In ber Schule seines Lehnherrn, Du babei zu lachen gibft. Undre werben meine Plane, So wie beine Borte, meistern Und befpotteln. Mach' es also, Daß bem Reibe nichts auch bleibe, Als das Gift in seiner Bruft." Der Cid.

183

"Bieht bann, meine Freunde, ziehet! Wenn hieher zurud ihr tehret, Kindet ihr mich Ueberwinder Andrer Mauren, meiner Feinde, Ober — findet mich nicht mehr."



ngefommen ist zu Burgos, Kuffete bie Hand dem König Alvar Fanez von Minaya, Antolinez neben ihm.

"Unterthänige Geschente Ueberbring' ich, großer König, Bon bem ftolgesten Bafallen, Den 3hr aus bem Reich gebannt."

"Und mich felbst in biefer Senbung Richt zu taufchen, fo erlaubet, Daß ich Euch bie Worte fage, Die er zu mir felbst gesagt; Denn wo Cib nicht ift, bin ich."



"Alfo fprach er: "Aus Balencia Genb' ich, mas von bem Bafallen Seinem Dberberen gebührt. Das Unbenten an bie Sarte, Die 3hr, Ronig, mir ermiefen, Langft ift es aus meiner Bruft. Bielmehr fegn' ich Alles, Alles, Bas baber ju meinem Ruhme Und fur Guer Reich entfprang. Ueberreichen wirb Gud Ranes Sunbert ritterliche Bferbe, Mit ben Deden und Befdirr; Sunbert Cflaven, bie fie fubren, Und im Raften breißig Schluffel Bon ben Stabten und ben Schloffern, Die hiemit Guch ber Berrather, Die ber Cib Guch übergibt."

"Stols bezahl' ich meine Schulben, König, mit ben Gutern reicher Ueberwundner Könige. Einem Armen und Bertriebnen, Dem Ihr nichts, o König, ließet, Blieb nichts übrig, als auf Koften Andrer Euch befriedigen."

"Alvar Faffeg, mein Gefandter, Ift ein Rrieger, ber fich felber Gein Gut gu erwerben weiß; Er begehret nicht Gefchenfe, Rur daß Ihr ihm, König, zusprecht, Wie es seiner Ehre ziemt. Was ich nie von Euch erlangte, Wahrlich, das verdienet er."

"Chrenworte foften wenig, Und fie fint fo reich einträglich Einem guten Ronige; Sie gewinnen ihm bie Bergen, Benn bei ungerechten Worten Sich bas treufte ihm entzieht. Dag ber Cib Guch treu blieb, Ronig, Traut, o trauet nicht bem Beifpiel; Biele fint vielleicht an Muthe, Ben'ge ibm an Großmuth gleich. Ebel bielt er's, Euch ju bienen, Unbre fonnten's ebel halten, Sich ju rachen fur bie Schmach. Ber ben Dold Bellibo reichte, Rann ihn breißig Unbern reichen, Benn er fie bafur bezahlt. Fing Bellibo nicht mit Schmeicheln Seinen Erug an bei Don Sancho, Den fein Doldflich enbete?"

"Ber Cinmal ben Schmeichtern wohlthut, leget fich bie harte Roth auf, Immer ihnen icon ju thun. Schmeichter find es, die fich rächen; Aus dem Honig ihrer Lippen Machet Euch ein Bollwerf, König, Und Ihr werdet es erfahren, Wie dies Euch vertheibige."

"Werbet 3fr vielleicht mir fagen: "Ans bem ungeftumen Munbe Eibs ergehen nichts als Lehren;" Freilich ging wohl mancher König 3rre burch zu viele Lehren; Aber ber war stets verloren, Dem fein Rath gefällig war."

Spottend hob ein Graf die Stimme, Sprach mit höhnischem Gelächter: "Rlar ift's, lieber heut' als morgen Bunscht ber Cib sich her nach Burgos, Um hier fort zu predigen."

Alvar Faffeg ftieß im Jorne Rudwärts fich ben Helm, und fnirschend Rief er: "wer hier wagt zu muden — Wo ber Gib nicht ift, bin ich."

Alles fcwieg; und Antolines, Er begann mit fuger Rebe; Seine fanften Borte ruhrten 188 Der Cid. Go bie Geele bes Monarchen, Daß er Mugenblide Timenen Frei es ftellte, jum Gemable Singugiehn, jum großen Cib.



Die zu Fuße uicht zu zählen; Ihm Valencia zu entreißen, Nah' er mächtig fich bem Cib."

Bohlerfahren in ben Baffen, Ruftet biefer ftrack bie Beften Aus mit Borrath und mit Boll; Muntert auf bann feine Ritter Freudig, auf gewohnte Beife, Führte bann Donna Timena, Sie und feine beiben Töchter, Auf bes Schloffes bochften Tourm.

Allba fahen fie jum weiten Meer hinaus bie Mauren fommen, Sah'n mit großer Eil' und Sorgfalt Sie aufschlagen ihre Zette Unter Kriegsgeschrei und Trommein, Kriegsgeschrei und Pautenhall.

Großes Schreden faßt bie Mutter Wie bie Töchter: benn fie hatten Solche heere nie gu Belbe, Rie auf Einem Plat gefehn. "Bürchtet nichts, ihr Lieben alle," Sprach ber Gib, "fo lang ich lebe, Rah' euch feine Sorg und Angft;

Morgen, und ihr fehet alle Diefe Manner überwunden; Töchter, und von ihrer habe Mehrt fich euer heirathogut. Be mehr ihrer, befto beffer, Defto reicher wird bie Beute für bie Rirche zu Balencia, Die, bem Bolf zu hoher Freube, Morgen euch zu Küßen liegt."

Best bemerkend, bag bie Mauren Rah sich an bie Thore brangten, Sonber Ordnung, im Gewühl, Sprach er: "Alvar Salvabores, Leget an Euch Eure Ruftung, Rehmt mit Euch zweihundert Reiter, Bohlgeübt auf ihren Rossen, Und macht auf die Heiben Zagb, Daß Ximene und bie Madchen An bem Zagen sich erfreun."

Raum gesprochen, so geschah' es: 3m Getummel, im Getrappel Flohn die Mauren zu den Zelten, Wer nicht slieben konnte, blieb; Doch hier wandten sie sich alle, Und weil Alvar Salvadores 192

Der Cid.

Bormarts fich zu weit gewagt, Fiel er in bie Sand ber Mauren, Bis ihn Tags barauf mit reichem Ruhm befreicte ber Cib.



Als einander gegenüber Mauren nun und Christen standen, So viel Mauren Christen wenig, War Alles in Furcht und Angst; Bis auf seinem Roß Babieça Cid erschien, in reichen Wassen, Und mit lauter Stimme ries: "Gott mit und und San-Jago!" Sprengte bann ein in die Feinde; hieb und tödtete; gebadet War sein Arm im heidenblut; Wer sich ihm zu nahen wagte, Jeder Maur' galt Einen hieb.

Enblich fand ben Maurenfönig
Gelbst er auf im Schlachtgetummel;
Dreimal traf er; breimal schüßte
Den Barbaren nur bie Rüstung,
Bis er sich, erst hintern Sugel
Schleichend, bann in ein Castell 30g,
Und bem Cib bas Kelb verließ.

Bon bem Bolf, mit ihm gezogen, Blieben wenig' ihm ber Taufenb, Bas nicht tobt lag, warb gefangen, Und bas Lager, reich an Silber, Reich an Pferben, warb erbeutet; Und im allerreichsten Zelte, Das bie Chriftenheit je fah, Fanb fich Alvar Salvabores;

Hocherfreuet war ber Cib; Hoch erfreuet tehrten Alle Rach Balencia; Mutter, Tochter, Die vom Thurm bie Schlacht geschauet, Kroh empfingen fie ben Cib.

56.

anfend Gott und San-Jago
gur ben Schup, ben fie ihm schenkten,
gur bie Kraft, die fie ihm liehen,
Auszusechten solche Schlachten,
Bu bezwingen so viel Mauren,
Bu gewinnen Stadt' und Besten,
Wie fein Andrer sie gewann;
(Denn Gott und ber Erz-Apostel
hielten ob ihm ihre hand!)

Lebte Cib jest, hochgefürchtet, hochgefürchtet und verehret, In Balencia mit Kimenen Und mit feinen beiben Töchtern, Donna Sol und Donna Civira, Die er über alles liebt.

Ringsum in Castiljen gingen Bon ihm Bunber-Reuigfeiten, Alfo baß zwei junge Grafen, Reiche Grafen Carrion, Bor ben König Don Alfonfo Bittenb traten, baß er Beibe (Brüber waren sie) vermähle Mit ben ebeln Töchtern Cibs.

Don Alfonfo, fein Bebenfen Findend an ber reichen heirath, Lub ben Cib ihn in Requesa Bu befuchen, fprach mit ihm Biel von feinen Bunberthaten, Bon ben Schlachten, von ben Siegen; Rechenschaft gab ihm ber Cib.

"Aber Ihr feyd alt geworden, Guter Cib," sprach Don Alfonso. "Großer König," sprach der Feldherr, "So viel Sorg' und Kriegesarbeit Macht schon alt; faum hatt' ich Ruhe, Kaum Erholung Einen Tag. Alles indeß überstanden, It Balencia Euch gewonnen, Voll Bergnügen, voll von Gütern, König, Euer Eigenthum."

"Guter Cib, genießt bas Eure," Sprach Alfonfo; "mir genüget Eurer Thaten Ruhm, bie Ehre Eines Felbherrn und Bafallen, Bie fein Chriftenreich ihn hat; Gerne wünscht' ich Euren Töchtern Stanbesmäßige Gemahle; Und da haben fich zwei Grafen, Reiche Grafen Carrion,

Der Cid.

Bruber, fie von mir erbeten; Uebel mare nicht bie heirath, Und ich fteh' fur bie Gefahr."

Sprach ber Cib: "fie find bie Euren, Guter Ronig, und Timenens Wille ift gewiß ber meine; Die ich über Alles liebe, Deine Sochter ichent' ich Guch."

Eraten zu ihm beibe Grafen, Ruffeten bem Cib bie Hanbe; Rach Castilijen zog ber König, Nach Balencia zog ber Cib.



Der Cid.

Hort! Ein ungeheurer Lowe,
Den ber Cib an feinem Hofe
Längst icon hielt, entfam bem Bachter,
Und, ale war' er angewiefen,
Lief er auf bie beiden Grafen
(Gben ichlummerte ber Cib),
Barf bie Tafel um und brullte
Schredlich. Sein Geschrei erwedte
Schnell ben Schlummernben; er sprang
Auf ben Stuhl, erhob bie Stimme;
Und ber Lowe, ber ihn anfah,
Der bie Cisenstimme fannte,
Banbte sich und ging zurud.

Blag von Tobesfurcht und Schreden,
Schleichen jest bie Grafen seitwarts,
Bahnend, bag zu ihrem Schimpfe
Diefer Scherz bereitet sey:
Darin stärfet sie ihr Oheim,
Der zur Heirath fie begleitet;
Und so werben Eins sie Alle,
Abschieb schnell vom Cid zu nehmen,
Begzuziehn mit ihren Beibern,
Und zu rächen an ben Töchtern,
Bas am Bater sie nicht fönnten —
D bes schäbischen Beginnens!
D bes bubischen Berraths!

Ehrerbietig treten Beibe Bor ben Cib, Abidied zu nehmen, heimzugiehn mit ihren Brauten Und bie hochzeit bort zu feiern; Alfo wunichte es ihr Bater.

Eib befrembet und betroffen, Sielt in feinem großen Gergen Beibe — nicht fur nieberträchtig, Rur fur launig und unhöflich; Doch ber Mutter Berg wehflaget, Und es schlägt bas Serg ber Töchter, Unter Seufgern, unter Thranen Scheibend; Eib begleitet fie.

26



Bieft fich auf ber Tochter Bangen: "Barum geht 3hr, guter Bater? Wem verlaßt 3hr Gure Tochter? Barum gehft bu, ebler Cib?"

Seitwarts ab vom Bege lenten Best bie Grafen in Die Bufte. Borausfenbent ihren Bug. Und ale tief fie im Bebirge Baren, einfam von ben Denfchen, Beigen fie bie eblen Donnas Rieberfteigen von ben Maulern;

- D ber niebrigen Berrather!
- D bes icanbliden Berrathe!

Rache jest an Cib ju nehmen, Un Cib, ber fie nie beleibigt; Much bes Caftiljanerabels Reib und Sag und bittern Groll Muszugießen, einzupragen Unauslofcbar auf fein Saus: Reißen fie ben Schmud ber Rleiber 216 vom Bufen ber Bermablten, Schleppen fie an ihren Saaren, Beben Streiche ihren Bangen, Ihren Ruden Riemenftreiche, Dag ihr Blut jur Erbe fließt.

## Der Cid.

"habt bas jest für euren Bater, Bur ben großen Gib, ben ebeln, Der ben Castiljaner Abel, Der ben Hof verachtenb schmähte, Der auf uns ben Löwen ließ."

Also ließen sie bie Beiben,
Die Unschuld'gen, angebunden
Tief im Walb an einem Baum.
Und wie nach vollsührtem Siege Ziehen fürder sie die Straße.
"Wo ist unsee Herrschaft blieben?"
Fragt der Zug. Die Grasen sprechen:
"Donna Sol und Donna Civira
Beibe sind sie wohl versorgt."

D ber niebrigen Berrather! D bes ichanblichen Berraths!

Doch vom himmel und im herzen Ihres eblen, großen Baters
War die Rettung der Berlaff'nen
Wunderbar vorherbestimmt.
"Reitet," sprach der Cid beim Abzug
Zu Ordono, seinem Reffen,
"Reitet querhin durch die Wuste,
Zu Valencia sehn wir und."

59.

Ingftgefchrei und Weh und Seufzen, Aechzen wie ber Sterbenben, Drang hinauf von ben Berlaff'nen, Auf gen himmel und erreichte Balb Orbono's horchend Ohr.

Den Berlaffenen ju Sulfe Eilt' er tiefer in bie Wufte, Und als er bie Eblen fah — Buthend rauft er fich bie Saare, Buthend flucht er ben Berrathern: Feig entflohen waren fie.

Dedet bann mit feinen Rleibern Die Berlaffenen, Salbtobten, Lofet ihre harten Banbe,



206

Eilt, Erquidungen zu fuchen, Rettung, Obbach, Sicherheit. Bald auch fand er einen Landmann, Treu bem Cid und ganz ergeben; In best hütte trugen Beibe, Schweigenb, die Berlassenen, Wo bes Landmanns Weib und Töchter Freundlich ihrer sich annahmen Und sie treu verpflegeten.

Don Orbono fprach: "Senoras, Unter biefer guten Leute Sichrer Obhut weilet hier; Ich geh' jeht mit einer Rachricht — Ach, wo werb' ich Borte finden, Sie bem Bater, sie ber Mutter 3u verkundigen? bem Cib!"

Wo die Thaten Rache forbern,
Schweigen Worte. Cib erwiebert
Richts und schlug sich an die Brust.
"Bohl haft du mir bas gesaget,
Gutes Herz! Doch so abscheulich,
Schändlich, häßlich, nieberträchtig,
Richt ber Teufel hanbelt so."

Aber welche Thranenquellen Berben jest ber Mutter Mugen! Stanbhaft troftet fie ber Cib;

## Der Cid.

207

Sendet Boten ab jum Ronig, Schnelle Boten, um Erlaubniß, Rommen felbft vor ihn ju burfen, Gen Tolebo, wo er war.

60.

nabig nahm ihn auf der König, Alfs er ankam mit ben Rittern, Gnabig, wie es Cib verbient:
"Weine Dienste wißt 3hr, König, Kür Fernando, Euren Bater, Kür ben unglüdsel'gen Sancho Und, Alfonso, auch für Euch."

Alfobald gebot ber König; Und bie beiben Grafen reichten, Schimpflich, und boch nicht beschämet, Den Tizona und Colado Ihrem eblen herrn zurud.

"Hab ich," sprach ber Cib, "ench wieber, Angebenfen meines Lebens,
Dich Tizona, einst gewonnen
Bon Bucar, bem Mohrentonig,
Als Balencia ich bezwang;
Dich Colabo, ben ber eble
Graf von Barcelona trug,
Als ben Arragonier-König
Wir mit Ruhm besiegeten.
Rehmt bie Degen, Don Bermubes

Und Alvar Faffeg Minana;

Bis zum Schluß ber Reichsversammlung Bahrt vor jedem Riederträcht'gen, Bahret fie in eurer hand."

Best mit furchterlichem Aufruf Griff ber Eib an feinen Bart, Rannt' in Gegenwart bes Königs Und ber gangen Reichoversammlung, Rannt' bie Grafen und ben Obeim, Der ben Anschlag angegeben, Rieberträchtige Berrather.
Mis ein Mann von Ehre trug er Ritterlich bie Klage vor.

Sich entschuld'gen wollen Beibe; Doch umfonft ift die Entschuld'gung, Auf der Lippe ftodt das Wort. "Sprechet," rief der Cid noch lauter, "It es Wahrheit, was ich fage? Tod oder Befenntniß."

.. Der . "

Sprach im Spott Barzia Cabra, "Der mit seiner Eisenstimme Und mit seinem langen Bart, Bill euch Grasen hier erschrecken; Geh' er hin zu seinen Mauren" — "Schweigt!" antwortete ber König, "Recht gilt hier es und Gericht. Kechten mußt ihr, Angetlagte, Drei mit drei; ihr beiben Grafen Und der Oheim in Person; Anderseits, wen von den Rittern Gegenüber euch zu stellen Der Beleibigte sich wählt."

Auf ber Stelle maftte Cib Drei von feinen madern Mannern, Den Bermubes und zwei Bettern, Stellenb fie bem Feinbe bar; Rahm barauf vom König Abichieb, Rach Balencia jog er heim.

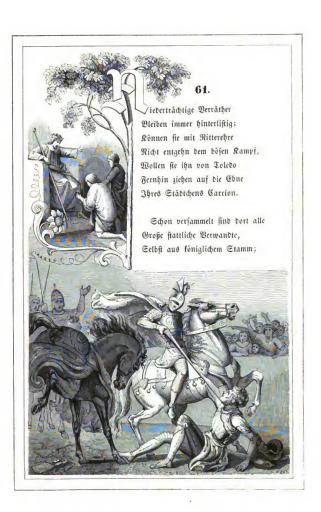

Alle reich in golbner Ruftung, Alle prachtig im Gefolge, Uebermuthig, frech und ftolg.

Und ihr Anschlag ift die Ritter Cibs voran hinweg zu blasen, Ehe noch ber Kampf beginnt. Raum wird biesen solches mertbar, Wenben sie sich an ben König: "Unter bes Gesetes Schut Und in Deinem find wir, König; Dir vertraut, Dir anbesohlen: Beun wir hinterliftig fallen, Rächen wird unst unfer Cib."

So gewarnet, nimmt ber König Aller breier Leib und Leben Deffentlich in seinen Schut; Beist bie hinterlist'gen Grafen Gen Tolebo, untersagend Das Gefecht in Carrion.
D, wie fant bas herz ben Frechen! Bor'm Colabo, vor Tizona Bittert jest ihr Uebermuth.

Belb und Plat find abgemeffen, Aufgerichtet ftehn bie Schranten, Wo bleibt Fernan Gonfales? Denn Bermubes fieht erwartenb — Endlich tritt er auf, erbebend, Stößt guerft mit feiner Lange, Und schon liegt er tief am Boben, Mit burchbobrtem Schild und harnisch;

Bittenb fieht er um fein Leben, Als er bie Tigona fah Aufgehoben. "Stirb, Berrather!" Rief Bermubes. "Schent', o schenke Mir mein Leben," sprach ber Beige; "Ich erfenne mich besiegt."

Martin Untolin von Burgos Sob bie Lang und ben Colabo Gegen Diego Gonfaleg.
Mächtig schrie er um Erbarmen Unter Puffen, unter Streichen Des Colabo, bis sein Roß ihn Gunftig aus ben Schranken riß.
"D wie schändlich," riefen Alle, "Schändlich ift auch ber besiegt."

Runo Gustios tritt entgegen Dem verrätherischen Oheim Suer Gonsalez, durchbohret Ihm auf einmal Helm und Schilb; Blutend liegt er an bem Boben, Schon sest Russ ihm die Lanze 3ns Gesicht; da rust des Baters Klägliches Geschrei: "Erbarmen! Lieget er benn nicht besiegt?"

Ja besiegt, und niederträchtig Feige, find sie überwunden,
Die Stolzen, Bermessenen.
Richts blieb jest bem König übrig,
Als bas Urtheil auszusprechen
"Riedriger Berrätherei."
Ehrlos werben ihre Ramen,
Eingezogen ihre Guter,
Und fein Mann von Ehre nennet
Ohne Scham die Niedrigen.

Als ber Cib von seinen Siegern Froh bie gute Botschaft horte,
Dankt er Gott; boch blieb im Herzen Ihm bie bittere Erinnrung Lebenslang ein wunder Ort.
Seit ber Schmach, die ihm begegnet, Erug er fortan schwarze Rüftung,
Uebersat mit goldnen Areuzen,
Und war ftiller als vorher.

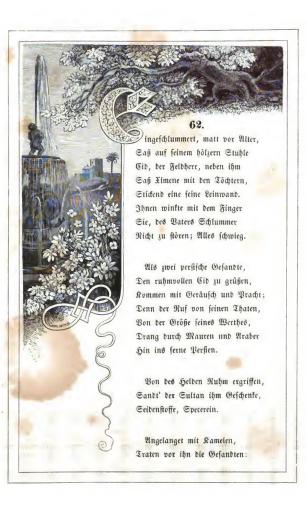

"Ruy Diaz, " sprach ber eine Mit herabgesenktem Blick, "Ruy Diaz! tapfrer Felbherr! Unser mächtiggroßer Sultan Beut dir seine Freundschaft an. Bei dem Leben Mahoms schwur er: Hätt' er dich in seinem Lande, Bohl die Hälste seines Reiches Gäb' er gerne dir als Freund. Seine Achtung dir zu zeigen, Sendet er dir die Gescheste."

"Sagt bem Sultan, Eurem Herren, Daß bie Ehre feiner Botichaft
Ich empfange unverdient.
Bas ich that, es war nur wenig;
Bas ich bin, ward oft verlaumbet.
Satt' er fich bei uns erfundet,
Ber ich fey, er hatte fcwertich
Mir die Ehre wohl erzeigt.
Indeß, war' er Chrift, ich machte
Ihn zum Richter meines Berthes."

Alfo fprach ber Cib und zeigte Ihnen barauf feine Schabe: Die Gemahlin und bie Tochter; 3war nicht überbedt mit Beclen,
Dhne Schmud und Ebelsteine,
Doch bes Herzens Gut' und Unschuld
Sprach aus jeglichem Gesicht.
Ueber seiner Töchter Schönheit
Waren beibe hoch erstaunt;
Und noch mehr, noch mehr erstaunet
Ueber seine schlichten Sitten,
Ueber sein einsaches Haus.

Much in Spanien bestegte Balb sein Ruhm bie ärgsten Reiber. Seine schönen ebeln Töchter, Donna Sol und Donna Esvira Band ber Lohn; an zwei Infanten Urragoniens und Navarra's Wurben glüdlich sie vermählt.



Sey wohl auf ber hut, bag bich ber Mauren Reiner bann in Furcht und Schwachheit sehe. Benn man bieffeits über meinem Leichnam Ruhepfalmen fingt, so ruse jenseits Man zu Baffen, bag mein Tob ben Feinben Reuen Muth nicht, und ben Sieg nicht gebe."

"In ber Rechten laß mir bie Tigona Auch in meiner Gruft, baß fie fein Andrer, Rein Unwurd'ger führe. Will es Gott fo, Und bu fiehst Babieça aus bem Schlachtfeld Ohne mich heimfehren, öffn' ihm freundlich Gleich die Pforte; ftreichle ihn, Ximene; Wer bem herrn fo treu, wie er, gebient hat, Ift auch Lohns werth nach bes herren Tobe."

"Silf, Zimene, hilf mir in bie Waffen; Sieh, bort blinfet icon bie Morgenröthe; Und es geht auf Leben ober Tob jest. Bib mir, Liebe, gib mir beinen Segen: Und was ich erworben, fen ber himmel Gnabig beiner Kraft, es ju erhalten,"

Musgefprochen biefe Worte, Schwang er muhfam fich vom Edftein Auf fein gutes Pferd Babieça; Das fah feinen herren traurig, Eraurig hing es feinen Kopf.



"Schlummerft bu, mein Freund Robrigo?" Sprach er; "auf! ermuntre bich!"

"Und wer bift bu," fprach ber Felbherr, "Der im Bachen mit mir fpricht?"

"Bebro bin ich, ber Apoftel, Deffen haus bir fo beliebt ift, hergesanbt auf beine Sorgen, Komm' ich zu verfünden bir, Daß bich Gott nach breißig Tagen Rufet in bie andre Belt,"

"Bo bich alle beine Freunde, Bo die Heil'gen bich erwarten; Um bie Freunde, die bu läffest, Um Timenen sey nicht bange; Aufgetragen meinem Better, Dem Sane Jago, ist ihr Sieg. Mache fertig bich zur Reise, Und bestelle froh bein Saus."

Dies gehöret, sprang Robrigo Munter auf von seinem Lager, Bill bem heiligen Apostel Dankend froh zu Tuße fallen; Doch die himmlische Erscheinung Bar hinweg; er stand allein. aufend hundert zwei und breißig, Am breizehnten Zag bes Maimonds, War es, als ber gute Kelbherr Von Bivar bie Welt verließ.

Tages brauf, als ihm Can Bebro Brophezeihend mar erschienen, Ließ er feine Freunde fommen, Und Fimenen ihm gur Seite, Sprach er feinen letten Willen Ernft und ruhig also aus:

"Bu San Petro be Corbona, Wie du mir versprachst, Ximene, Wird mein Körper heimgeführt; Bebem meiner eblen Männer Gib fünschundert Maravedis: Denn sie waren treuergeben, Treu bem Cid bis in den Tod. Alvar Fañez von Minaya, Du, mein Freund, wirst sie vertheilen. Was dir bleibt, meine Ximene, Wend' es an zu frommen Werfen, Und für beine Gut' und Liebe habe meinen treusten Dank.

In bas Klofter ju Corbona Wirst bu meinen Leib begleiten; Mein Vertrautester, Gil Diag, Don Jeronymo, ber Bischof, Ulvar Fanez, und Bermubes, Meine Treugeliebten alle, Werben, bir und mir gefällig, Wohl mit bir bie Reise thun."

So empfahl er Gott bie Seele, Rahm Abichieb von feinen Freunden Und empfing bas Sacrament.

66.

ages noch vor feinem Tobe Ließ Eib feine Freunde fommen, Und als Belbherr fprach er fo:

"Ich weiß, bag ber Mohrentonig, Daß Bucar mit feinen heeren, Der Balencia hart umschließt, Gierig meinen Tob erwartet: Bergt bem Saragenen ihn."

"Und bie fostbar'n Specereien,
Die Balfame, bie ber Sultan
Mir aus Persien gefandt,
Sandt' er wohl für meinen Leichnam —
Wohl, ihr Freunde, laßt ihn waschen,
Balfamirt ihn mit der Myrrhe,
Rleibet ihn von Haupt zu Buß:
San-Jago wird euch begleiten;
Und fein Klaggesang erschalle,
Keine Thrane wein' um mich."

"Bielmehr, wenn ich ausgeathmet, Laffet bie Drommeten tonen, Laft bie Bauten, laßt bie Cymbeln, Laft bie Clarinetten rufen, Felbgefchrei jur nahen Schlacht." "Und wenn ihr bann nach Castiljen Meinen Leichnam hinbegleitet,
Wisse as in tein Mohren-Seewolf,
Mue lasset hier zurück.
Sattelt meinen Freund Babieça,
Kleibet mich in meine Wassen,
Guttet an mir die Tizona,
Und so sehr mich auf mein Ros.
Reben mir bann geht Gil Diaz,
Don Zeronymo, der Bischof
Und mein tapfrer Freund Bermubes;
Ihr Alvar Fasez Minaya
Ziehet stracks hin auf Bucar;
Daß Euch Gott ben Sieg verleihn wird,
Sagte mir San Bebro selbst."

Alfo fprach ber Felbherr ruhig, Und bee Sultane Chrenbalfam Bar gefandt ibm jum Triumph.

29



Lebet wohl, ihr ichonen Berge, Teruel und Albarazin,
Ew'ge Zeugen feines Ruhmes,
Seines Gludes, feines Muthe;
Lebet wohl, ihr ichonen Sohen,
Und du Aussicht auf das Meer hin.
Ach, der Tod, er raubt uns Alles,
Wie ein Habicht raubt er uns.
Seht, es brechen feine Augen —
Er blidt hin jum lettenmal.

Bas hat er gefagt, ber gute Cib? Er liegt auf feinem Lager. Bo ift feine Cifenstimme Kaum noch tann man ihn verstehen, Daß er feinen Freund Babieça, Ihn noch einmal feben will.

Babieça fommt, ber treue Mitgefahrt' bes wadern helben, In so mancher, mancher Schlacht. Alls er bie ihm wohlbefannten Guten alten Fahnen siehet, Die sonft in ben Lüften wehten, hingebeugt aus Sterbelager, Unter ihnen seinen Freund:

Fuhlt' er feinen Lauf bes Ruhmes Auch geenbet, fteht mit großen

Augen stumm ba, wie ein Lamm; Sein Herr kann zu ihm nichts sprechen, Er auch nichts zu seinem Herrn. Traurig sieht ihn an Babieça; Sib ihn an zum leptenmal.

Gerne hatt' fich Alvar Faffe; Mit bem Tobe jest geschlagen; Ohne Sprache fist Kimene; Cib, er brudt ift noch bie hanb.

Und nun raufchen bie Paniere Starfer; burch bas offne Fenfter Weht ein Wind her von ben Soben — Bloglich schweigen Wind und Fahnen Ebel: benn ber Gib entichlaft.

Auf, nun auf! Drommeten, Trommein, Pfeifen, Clarinetten tonet, Uebertonet Klag' und Seufgen; Denn ber Cib befahl es ja. 3hr geleitet auf die Seele Cines Helben, ber entschief.

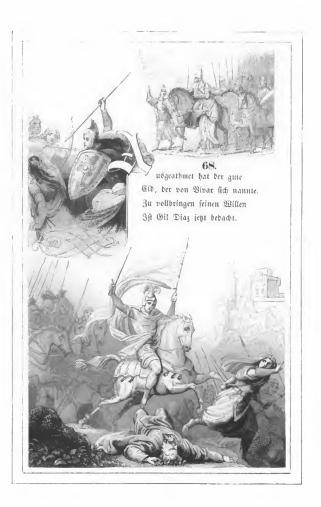

Balfamiret wird fein Leichnam; Frifch und ichon, als ob er lebte, Sist er ba mit hellen Augen, Mit ehrwurdig meißem Bart; Gine Tafel ftust die Schultern, Gine Tafel Kinn und Arme, Unbewegt auf feinem Stuble Sist er ba, ber eble Greis.

Ale zwölf Tage nun vergangen, Schalleten bie Kriegsbrommeten, Bedten auf ben Maurentonig, Der Balencia hart umschloß.

Mitternacht war's, und man feste Auf fein gutes Pferd Babieça Grad' und fest ben tobten Herrn; Schwarz und weiße Rieberfleiber, Aehnlich bem gewohnten Harnisch, Den Cid an ben Beinen trug; Durchgenaht mit goldnen Kreuzen War bie Kleidung; ihm am Halfe, Eingesaßt mit ber Devise, Wellensörmig hing sein Schild. Bon gemaltem Pergamente Stand ein Helm ihm auf dem Haupte; Ganz in Eisen eingesleibet Schien er da auf seinem Roß, In der Rechten die Tizona.

Reben ihm ju einer Seite Ging Jeronymo, ber Bifchof, Un ber andern ging Gil Diag; Beibe führten ben Babieça, Der fich feines herrn erfreute, Der noch Einmal auf ihm fag.

Sacht geöffnet ward bie Pforte, Die hin gen Caftiljen führet, Trabethor wird fie genannt:
Durch fie zog Bebro Bermudes Mit erhobner Fahne Cibs,
Neben ihm vierhundert Nitter,
Bur Bebedung ihr, voran.
Beht nun folgete Cibs Leiche,
hundert Ritter um fie her;
hinter ihr Donna Timene,
Bohlbegleitet von sechshundert
Ebeln Mannern, ihrem Schub.

Schweigend ging ber Zug und langfam, Leif', als waren es faum zwanzig; Aus Balencia waren alle Langft fcon, als ber Tag anbrach.

Alvar Fane, war ber Erfte, Buthig fturzt er auf bie Mauren, Die Bucar hieher gelagert; Ungeheuer war bie Jahl. Eraf zuerst auf eine fchwarze Mohrin, bie aus türt'ichem Bogen Gift'ge Pfeile tobtlich ichoß, Alfo meisterhaft, baß man sie Ginen Stern bes himmels nannte; Sie und ihre Schwestern alle, hundert schwarze Beiber stredte Alvar Fanez in ben Staub.

Dies gefehn, erfchraden alle Geche und breifig Mobrenfon'ge; Furcht erblaffet fant Bucar. Wohl fechehunberttaufenb Ritter Dunft ihnen bas Beer ber Chriften, Alle weiß und hell wie Schnee. Und ber ichredlichfte vor Allen, Reitenb vor auf weißem Roffe, Größer ale bie Unbern alle; In ber Sand bie weiße Rabne, Muf ber Bruft ein farbicht Rreng, Sein Schwert glangete wie Feuer -216 er anlangt bei ben Mauren Breitet ringeum er ben Tob. Alle flieben nach ben Schiffen, Biele fturgen fich ine Deer. Bohl gehntaufenb maren ihrer, Die bie Schiffe nicht erreichten, Die bes Meeres Fluth verschlang.

Bon ben Mohrenfon'gen blieben 3mangig; nur Bucar entrann.

Alfo fiegt' auch nach bem Tobe, Beil Can-Jago ihm voranging, Gib; gewonnen warb an Beute Großer Reichthum, alle Zelte Boll von Golbe, voll von Gilber, Auch ber Aermfte wurde reich.

Sobann sesten, nach bem Willen Cibs, die freundlichen Begleiter, Rach San Pebro be Corbona, Ruhig ihre Reise fort.

30



Diefen bann mit Burpur bedte Und mit goldnen Rageln ichloffe: Doch Kimene Gormag fprach:

"Cib mit feinem schonen Autlig, Mit ben hellen, offnen Augen, Soll er in ben Trauerfasten, In ben fest verschloff'nen Sarg? Rein! Es sollen meine Tochter: Meine Schwiegersohn' ihn sehen, Wie er noch im Tobe lebt."

Angenommen ward bie Meinung; Eine Stunde weit von Osma Sammelte fich die Verfammlung, Und der Ehrenzug begann.
Arragoniens König Sancho Kam mit seinen braven Rittern; Ihre rückgefehrten Schilbe Hingen an dem Sattelbogen, Schwarze Mäntel trugen Alle, Ausgeschiliste Tranertappen, Rach Castilischem Gebrauch. In der tiessen Traner waren Donna Sol und ihre Damen, Schwarz umhüllt mit Etamin.

Faft erhob fich fcon ein Beinen; Aber fchnell verbot Timene

Alle Rlagen, alle Thranen, Weil der Cid es unterfagt: Ihres Baters Hand zu fuffen Nahten fill verehrend Beide, König und die Königin.

Nuch ber König von Navarra Trat hinzu mit Donna Etvira, Ruffend ihres Baters Hand; Biele ftille Thranen floffen, Bis sie zu San Pedro famen, Wohin sich der Cid gewunscht.

Selbst ber Konig von Castiljen, Als er von bem Zuge horte, Sanbt' er Boten, ihn zu grußen, Ehrenvoll ihn zu begleiten, Eilte felbst hin nach Corbona, Und als er ben Tobten fah,

Bundert' er sich seiner Schönheit, Ordnete, daß, statt im Grabe, Er auf einem prächt'gen Stuhle Säße, neben dem Altar. Ausgerichtet, reich vergoldet Barb ihm schnell ein Tabernasel. Länger als zehn Jahre saß er Da in seiner vollen Rüstung, Als ob er noch leibt' und lebte, Den Tizona in der hand.



70.

SUSSIE

ancho, König in Navarra,
Bugenamt ber Helbenmuth'ge,
Er, bes großen Cibe Urenfel,
Den gang Spanien noch verechrt;
Mit Alfonso von Castilsen
Kühret' er stegreiche Kriege,
Drang hinein bis über Burgos,
Ueberall gewinnenb Beute,
Bis mit solcher reich belaben
Er hinweggog, voll bes Wahnes,
Niemanb tonn' ihm wiberstehn.

So fam er auf feinem Rudzug In bas Rlofter be Corbona, Wo begraben lag ber Cib, Hochverehrt: benn Niemanb glich ihm, Geit ber Zeit, an Muth und Starfe, Wie an Gut' und Reblichfeit.

Borgefester biefes Rlofters
Bar ein Abt, ein Mann von Jahren,
Der als Ritter einst in Waffen
Chre sich und Ruhm erworben,
An Gestalt ein Mann von Unfehn,
Boll Gemuthe; es brudt' ihn fchmerzlich,

Daß ber Konig von Navarra Co viel Beute mit fich nahm.

Als ber Konig jum Altare Trat, bewundernd feine Kahne, Deren gleich' er in ganz Spanien Keine nirgend je gesehn, Riß der Abt sie vom Altare, Und erhob die Fahne — Cids.

"Wiffe," fprach er, "großer König, Biff", in biefem heil'gen Klofter, Das mir anvertrauet ift, Liegt ein helb, mit beffen Fahne, Unter ihr, barf ich mich meffen, Großer König, selbst mit bir. Denn hier ift bie Leichenstätte Cibs, genannt Campeabor."

"Eine Gunft von bir zu bitten, herr, ergriff ich feine Fahne Ruhn, und trage meine Bitte Dir in tieffter Demuth vor. Laf ben Raub zurud, o Ronig! Den bu unferm Land entzieheft; Dir gereicht's zu höherm Ruhme, Wenn bu ihn ber helbeufahne Weiheft und bem Grabe Cibo."

Einen Augenblid betroffen Und nachbenkent ftand ber König Ueber bieses Abtes Muth; Dann fprach er: "Aus mehrern Grunden Thu' ich, Bater, was Ihr bittet, Und faß meine Beute bier."

"Erstens, weil ich aus bem Blute Des Campeabors entsproffen, Der Urenfel bin von Cib. Seine Tochter Donna Elvira, Die Gemahlin Don Garzias, Rubm' ich, ift Großmutter mir."

"3weitens laff' ich, aus Berehrung Gegen biefe Gelbenfahne Und bes hier Begrabnen Ruhm, Eurer Obhut anvertrauet, Gern bie Kriegesbeute bier;"

"Die ich bann auch, recht gesaget, Bare jest ber Cib am Leben, Bohl nicht mit mir nehmen bürfte; Rie war' ich so weit gesommen, Hatte nie sie mir erworben, Rie ließ er vor seinen Augen Sie hinziehn aus seinem Lande, Lebte noch ber tapfre Cib. 240 Der Cid.

Alfo laff' ich fie bem Tobten, Euch gu frommem Brauch gurud."

Er befahl — und alle Beute ' Blieb bem Klofter von Corbona; Sie warb eine fromme Stiftung.

Ein Bohlthater fur bie Armen, Ein Befchuger ber Berlaff'nen Barb ber Gib auch in ber Gruft. This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

